

Cizian von S. Linakfus Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Getty Research Institute

### Liebhaber= Uusgaben



Mr. 29

# Künstler-Monographien

In Berbindung mit Anderen herausgegeben von H. Knackfuß

Tizian

1912 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alafing

## Tizian von H. Knackfuß

Mit sechs mehrfarbigen Einschaltbildern und 123 Textabbildungen von Gemälden und Zeichnungen & Siebente Auflage



1912 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen&Alasing Non der ersten Auflage dieses Wertes ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös aussgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

#### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgsältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Tizian. Selbstbilduis des Meisters in der Sammlung des Uffizienpalastes zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

#### Tizian.

m südöstlichen Ausgang des Ampezzotals, unweit der Grenze zwischen Friaul und Tirol, liegt das Städtchen Pieve di Cadore. Die ganze Erhabenheit des Hochgebirges umgibt den Ort, über ihm ragen die seltsamen Riesenzacken der Dolomiten zum Himmel empor, unten windet ich im engen Tal die reißende Piave südwärts, an deren Usern sich von alters her der kürzeste Verkehrsweg zwischen den Hochalpen und Venedig entlang zieht. Die Landschaft Cadore, deren Hauptort Pieve ist, hat im Wechsel der Zeiten bald zum Deutschen Reich, bald zum Patriarchat von Aquileja gehört, die sim Jahre 1420 der Republik Venedig einverleibt wurde.

In einer der Gassen von Pieve di Cadore steht das durch eine Inschrifts

In einer der Gassen von Pieve di Cadore steht das durch eine Inschriftstafel kenntlich gemachte Haus, in dem der große Meister der venezianischen Malersschule, der größte Farbenkünstler Italiens überhaupt, Tiziano Vecellio, im Jahre

1477 geboren wurde.

Die Forschung hat die Abstammung des Malers weit hinauf verfolgen können. Im Jahre 1321 wählten die Cadoriner einen Herrn Guecello, Sohn des Tommaso von Pozzale, zu ihrem Oberhaupt. Solch ein gewählter Vertreter der Stadt und ihres Gebietes leitete an der Spite des Rates das fleine Staatswesen fast ganglich unabhängig von dem Burgvogt, der als Beamter des Lehenträgers des Patriarchen von Aquileja in dem neben der Stadt errichteten Kastell saß. Der Name jenes Guecello wiederholte sich unter seinen Nachkommen und gab schließlich dem ganzen Geschlecht die unterscheidende Benennung, die zum Familiennamen wurde. Das Geschlecht wurde als das der Guecellier bezeichnet, und jedes Mitglied desselben fügte schließlich diese Bezeichnung seinem Taufnamen bei. Rur hatte sich die Schreibweise in der Zeit, in welcher Familiennamen gebräuchlich wurden, verändert: das anlautende Gu, durch das im mittelalterlichen Latein, und so auch im Italienischen, häufig der Laut des deutschen W wiedergegeben wurde — 3. B. Gualterus, Guilhelmus, guerra — war durch das der italienischen Zunge geläufigere V ersett worden. Die Nachkommen des Guecello schrieben sich Vecellio anstatt Guecellio; oder, in der Mehrzahlform, die im eigentlichsten Sinne als Familienname anzusehen ift, da sie nicht auf den einzelnen, sondern auf die Besamtheit hinweist: Becelli.

Den Taufnamen Tizian trugen viele Mitglieder der Familie Vecelli. Namenspatron ist ein außerhalb des venezianischen Gebietes kaum bekannter Kirchenbeiliger, der Bischof Titianus von Oderzo, dessen Gedächtnis in der Gegend von Cadore in dem Namen der Ortschaft S. Tiziano — im Gaimatal am Fuß des Monte Civetta — fortlebt. Heute denkt bei dem Namen Tizian nicht leicht jemand an eine andere Persönlichkeit, als an den großen Maler aus dem Hause der Vecelli.

Die Vorsahren dieses Tizian waren von dem Ahnherrn Guecello an in vier auseinander folgenden Geschlechtern Rechtsgelehrte und dienten ihrer Heimat in hervorragender Weise. Der fünfte in der Reihe, Gregorio Vecellio, war des Künstlers Vater. Von ihm wird berichtet, daß er "ebenso durch seine Weisheit im Rate von Cadore, wie durch seine Tapferkeit im Felde sich auszeichnete"; gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wurde er zum Beschlshaber der Wehrmannschaft von Pieve ernannt, und als im Jahre 1508 die Landsknechte Kaiser Maximilians durch das Ampezzotal in das venezianische Gebiet eindrangen, hatte er rühmliche Gelegenheit, seine Kriegstüchtigkeit zu bewähren. Tizians Mutter Lucia gehörte ebenfalls dem Geschlecht der Vecelli an. Tizian wurde im Alter von neun Jahren zu seiner Ausbildung nach Venedig gebracht, zu einem dort wohnenden Oheim. Ob von vornherein die Abssicht bestand, ihn der Kunst zuzusführen, erscheint fraglich. über ein Geschichtschen, das überliesert wird, der kleine

Tizian habe mit Blumensaft ein Marienbild an eine Wand des elterlichen Hauses gemalt und durch den Farbenreiz dieses Werkes alle Verwandten und Bekannten in Erstaunen geseht, mag man denken, was man will. Jedensalls ershielt Tizian in Venedig schon früh Unterricht in der Maserei. Und daß Gresgorio entgegen den Familienüberlieserungen in die Wahl eines solchen Veruses einwilligte, beweist, daß der Gesichtskreis dieser Patrizier eines Alpenstädtchens nicht eng war. Allerdings galt damals in Italien die Malerei schon längst nicht mehr, wie es in Deutschland noch der Fall war, als ein Handwerk.

Die Nachrichten über Tizians Lehrjahre sind sehr dürftig. Es heißt, er habe seinen ersten Unterricht bei einem Mosaikarbeiter namens Sebastian Zuccato be-



Abb. 1. Jacopo Pejaro wird durch Papst Alexander VI dem Schuße des heiligen Petrus empfohlen. Im Museum zu Antwerpen. (Zu Seite 6.)

tommen und sei von diesem dem Giovan Bellini zur weiteren Ausbildung übergeben worden; später habe er sich den Giorgione zum Borbild genommen.

Der Altmeister Giovan Bellini, der Lehrer vieler vortrefflicher Künstler, war der eigentliche Begründer der besonderen venezianischen Malerei mit ihrer gesunden Kraft und Schönheit und ihrer herzerfreuenden Farbenpracht. Auch Giorgio Barbarelli, der unter der Benennung, die ihm seine Freunde gaben, Giorgione (der lange Georg) der Nachwelt bekannt geworden ist, war sein Schüler. Giorgione war Tizians Altersgenosse. Er war ein ausgezeichneter Künstler und ein Maler von allererstem Kange. Er sühlte in Farben. Sein im Louvre besindeliches Gemälde zum Beispiel, das mit dem Titel "Konzert im Freien" bezeichnet zu werden pslegt, ist eins der vollkommensten malerischen Kunstwerke, die es gibt. Deutschland besitzt ein treffliches Werk von ihm in dem 1891 für das Kaiser-

Friedrich-Museum erworbenen Bildniskopf eines jungen Mannes. Giorgione starb 1511 im Alter von vierunddreißig Jahren als ein berühmter Mann. Es hat



U66.2. Madonna mit heiligen. In der Liechtenfteingalerie zu Wien. Rach einer Driginalphotographie von Franz Hanffiaengl in München. (Zu Seite 6.)

nichts Befremdliches, wenn der junge Tizian von einem Gleichalterigen, der solch eine hervorragende Begabung besaß, zu lernen sich bemühte. Tizian scheint kein Wunderkind gewesen zu sein, sondern vielmehr sein außererdentliches Können durch

arbeitsamen Lerneiser sich erworben zu haben. Auch von dem um zwei oder drei Jahre jüngeren Mitschüler Jacopo Palma, gewöhnlich Palma Vecchio (der Alte) zum Unterschied von einem gleichnamigen späteren Maler genannt, einem Meister in der Schilderung blühender Franenschönheit, hat Tizian vieles gelernt. Wan braucht darum die Selbständigkeit seiner Kunst nicht geringer zu veranschlagen. Daß unter jungen Leuten, die in gleichen Verhältnissen gleichen Zielen zustreben, einer von dem anderen annimmt, ist nur natürlich. Auch erklärt der Umstand, daß in der Schule Vellinis mehr als irgendwo anders zu jener Zeit nach dem Leben gemalt wurde und daß daher die nämlichen Modelle verschiedenen Malern dienten, manche Ähnlichkeiten. Jedensalls hat Tizian, der auch den Palma überslebte, später diesen sowohl wie den Giorgione übertroffen.

über Tizians Jugendarbeiten ist aus den Quellen wenig zu ersahren. Es heißt, eines seiner allerersten Werke sei ein Freskobild über der Tür des Palastes Morosini gewesen, das den Herkules darstellte. Auch Bildnisse seiner Eltern, Früchte eines Besuchs in der Heimat, die um die Mitte des siedzehnten Jahrshunderts noch vorhanden waren, jeht aber verschollen sind, werden wohl zu seinen ersten Leistungen gehört haben. Im Jahre 1499 soll er den gefürchteten Freisicharenkührer Ecsare Borgia gemalt haben, als dieser als Abgesandter des Papstes

mehrere Tage in Benedig verweilte.

Das erste erhaltene Gemälde Tizians, das eine einigermaßen sichere Zeitbestimmung zuläßt, besindet sich im Museum zu Antwerpen. Es stellt den venezianischen Prälaten Jacopo Pesaro vor, der mit der Kriegssahne Papst Alexanders VI in der Hand vor dem Throne des Apostels Petrus kniet und diesem von dem Papste selbst empsohlen wird (Abb. 1). Die Zeitereignisse, auf die dieses Gemälde anspielt, sassen auf seine Entstehung schließen: frühestens im Jahre 1501, in dem Jacopo Pesaro zum Besehlshaber einer gegen die Türken ausgerüsteten päpstlichen Flotte ernannt wurde; und schwerlich nach dem Jahre 1503, in dem Alexander VI starb.

Es versteht sich von selbst, daß der junge Maler, dem von einem Manne wie Besaro ein derartiger Auftrag anvertraut wurde, vorher schon bedeutende Proben seines Könnens geliesert haben mußte. Mehrere Gemälde sind vorhanden, die zwar der äußeren Anhaltspunkte zur Bestimmung der Zeit ihres Entstehens entbehren, die sich aber durch die Art ihrer Aufsassung und Ausführung

als Jugendwerke Tizians zu erkennen geben.

Bielleicht darf man hier ein Gemälde voranstellen, das sich in der fürstlich Liechtensteinschen Galerie zu Wien befindet. Es ist ein Andachtsbild von jener in der Bellinischnle besonders beliebten Art, die verschiedene Heilige in der Berehrung des von der Jungfrau Maria gehaltenen Jesuskindes vereinigt zeigt. Bor einem roten Borhang sitt Maria, dem Beschauer zugewendet, und das Kind dreht fich nach der heiligen Katharina um, die, von Johannes dem Täufer geleitet, mit einem lieblichen Ausdruck mädchenhafter Schüchternheit herantritt. Katharina ift gekennzeichnet durch die Märtyrerpalme in der einen Sand und ihr Marterwerkzeng, das Rad, auf das sie die andere Hand legt. Sie und der dunkellodige Johannes heben sich in sprechenden Umrissen von der blauen Luft ab, im Gegenjat zu der Gruppe von Mutter und Kind, die im wesentlichen als Helligkeits= masse aus dem tiefen Ion des Vorhangs hervorkommt (Abb. 2). Das liebens= würdige Gemälde besitzt Tizians Farbenreiz, und es entspricht auch in der Linienkomposition seiner Art und Weise. Aber es zeigt auffallende Mängel in der Darum wird sein Tizianischer Ursprung bezweiselt, und man möchte es als das Werk eines seiner Schüler ansehen, der es unter starkem Einfluß des Meisters geschaffen habe. Aber dagegen läßt sich einwenden, daß die Farbe doch das Feinste in der Malerei ift, daß ein Lehrer eher die Zeichnung eines Schülers zu berichtigen, als ihm sein Farbengefühl mitzuteilen vermag. Go mögen wir das Bild wohl als Probe von Tizians Kunst aus einer Zeit betrachten, wo er

zwar die Formengebung noch nicht voll in der Gewalt hatte, aber schon imstande war, seinem dichterischen Farbenempfinden Ausdruck zu geben.

Die Nationalgalerie zu London besitzt ein Gemälde, bei dem ein Zweifel darüber, ob es ein Werk Tizians aus seiner Jugendzeit sei, wohl kaum bestehen

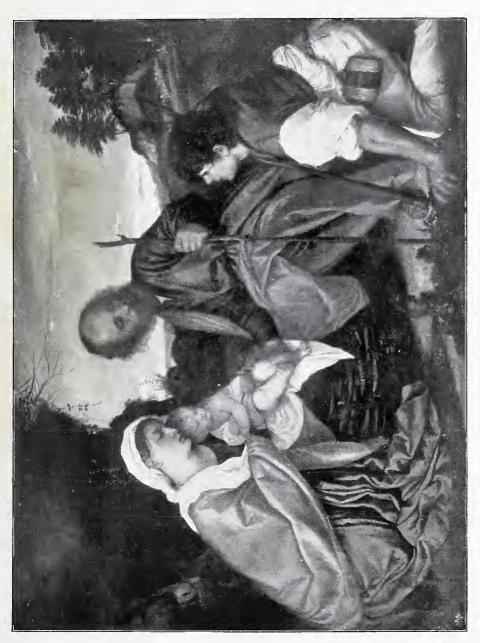

Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. Die heilige Familie. In der Nationalgalerie zu London. 21bb. 3.

8

Es stellt die Krippe zu Bethlehem dar (Abb. 3). Maria und Joseph, dieser sigend, jene kniend, halten das sehr garte Rind zwischen sich auf der aus Korbgeflecht gebildeten Krippe. Maria schmiegt ihre Wange an den Scheitel des Kindes; der im Ausdruck sehr innige Ropf seht mit einem weißen Schleier ganz

hell von der dunklen Wand eines Felsens ab. Josephs dunkler Kopf steht auf der lichten Luft. Der Blick des Pflegevaters ist auf den ersten Ankömmling der Hirten gerichtet — es ist eine prächtige Figur eines italienischen Hirtenbuben —, der niederskniend seine Blicke treuherzig und gländig in die Augen des Kindes senkt. Im Hinters

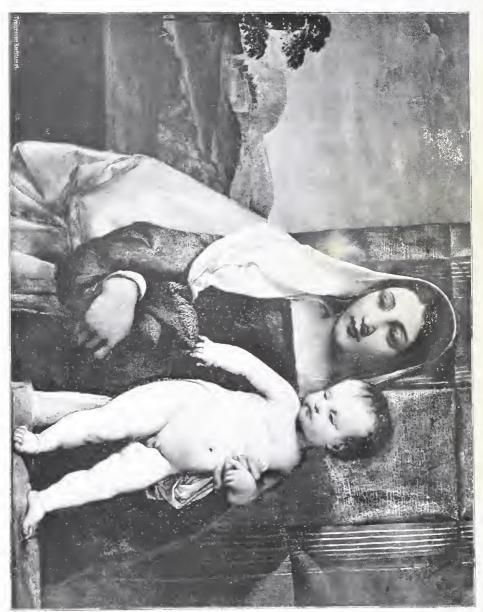

Abb. 4. Maria mit dem Kinde. In der Kaiserl. Gemäldegalerie zu Wien. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hansstangt in München. (311 Seite 9.)

88

8

grund sieht man den Verkündigungsengel bei den Schafhirten im Felde. Der Ochs und der Esel, die nach alter überlieferung bei dieser Darstellung nicht sehlen dürsen, werden an der Felswand im Rücken Marias sichtbar. — Auch in diesem sehr schwen Vild machen sich auffallende Unwollkommenheiten der Zeichnung bemerklich; besonders störend in der Figur Josephs, wo der Kopf nicht recht auf den Schultern sigt.

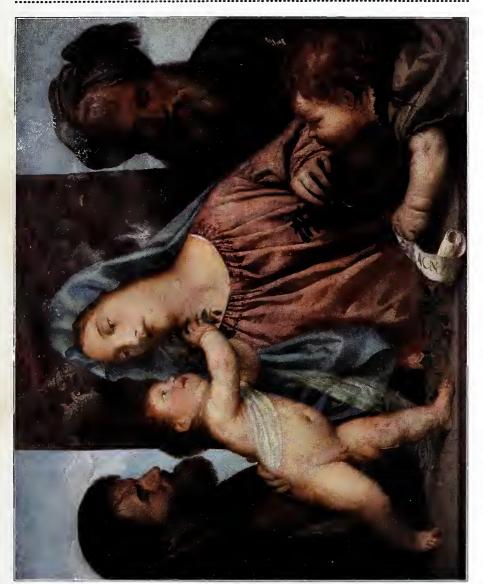

Abb. 5. Martenbild (sogenannte Kirichenmadonna). In der Kaiferl. Gemäldegalerie zu Wien. Rac einer Originalphotographie von J. Bown in Wien. (Bu Seite 9.)



Ein unbestritten echtes, gleichfalls noch ziemlich frühes Jugendwerk Tizians ift ein Marienbild in der faiserlichen Gemäldegalerie zu Wien, das im Bolksmunde die sonderbare Bezeichnung "Zigeunermadonna" führt (Abb. 4). Hier ist die Formengebung schon eine durchaus sichere; namentlich in der Gestalt des Rindes fällt der Fortschritt in der Zeichnung gegenüber dem erstgenannten Wiener Bilde sofort in die Augen. Ein allerliebstes gesundes Knäblein ist dieses Jesusfind, das, an die Mutter angelehnt, auf einer Steinbruftung fteht und spielend mit dem einen Sändchen die Falten von Marias Mantel, mit dem anderen die Finger der haltenden Mutterhand anfaßt. Diese Maria ist durchaus keine gesuchte Idealschönheit, sondern nur eine hübsche Benezianerin; aber es liegt etwas Weihevolles über ihrem stillen, bescheidenen Antlitz und über ihrer von Schleier und Mantel umhüllten Gestalt, das mit der Stimmung der Linien und Töne des ganzen Gemäldes zusammenklingt und dasselbe zu einem echten Andachtsbild macht. Den hintergrund bildet zum Teil ein grünseidener Borhang, zum Teil ein Blid ins Freie; da sieht man in eine Sügellandschaft, in der fich ein volles Gefühl für die Boesie der unter blauem Himmel sich ausdehnenden Weite ausspricht.

In der nämlichen Galerie zeigt ein anderes Marienbild, die sogenannte "Rirschenmadonna" (Abb. 5), uns den Künstler wieder auf einer reiferen Stufe der Entwicklung, im Vollbesitz reichen malerischen Könnens, das den feinsten Karbenempfindungen Ausdruck zu geben vermag. Maria, holdselig und vornehm, mit einem Gesicht von lieblicher Fülle der Formen, heftet einen echt mütterlichen Blick auf das Kind, das mit freudiger Gile ihr einige von den Kirschen anbietet, die vor ihm hingelegt worden sind und auf die der kleine Johannes mit einem findlichen Verlangen hinblickt, das ebenso natürlich wiedergegeben ist, wie die Mitteilensfreude des fleinen Jesus. Bu beiden Seiten des roten, goldgemusterten Stoffes, der für die mit einem faltenreichen hellroten Gewande und blauem Ropftuch bekleidete Jungfran den Hintergrund bildet, werden Joseph und Zacharias sichtbar, dunkle Köpfe, die sich kräftig von der blauen Luft abheben — der erstere

leider durch charafterlose moderne libermalung verunstaltet.

Ühnliche Stimmung, aber reichere Wirkung zeigt das herrliche Bild der Dresdener Gemäldegalerie, auf dem das Jesusfind, auf dem Anie der Mutter stehend und von Johannes dem Täufer, der hier als erwachsener Mann erscheint, unterstützt, sich drei herantretenden Heiligen zuwendet (Abb. 6). Die Lichtgestalt des Kindes wird hier einerseits durch einen dunkelgrunen Borhang, vor dem die Figur des Johannes in braunen Tönen sich unterordnend steht, anderseits durch das rote Kleid Marias hervorgehoben. Auf dem Schoff Marias liegt der blaue Mantel, und ihr Kopf steht gang hell in hell, indem er sich mit einem weißen Schleier von der weißbewölften Luft absett. Auf derselben Luft steht dann gang dunkel der Kopf eines im tiefsten Schatten des Bauwerks, das weiterhin den Hintergrund bildet, befindlichen Heiligen, der sich in ehrfürchtiger Verneigung vorbeugt und den der wallende Bart und das Schwert als den Apostel Paulus Der Schatten überzieht auch das ganze sichtbare Stück des fenntlich machen. Bauwerks und, nach vorn an Tiefe abnehmend, die Gestalt des heiligen Hieronymus, der als Büßer dargestellt ift, wie er in heißem Gebet zu einem Kruzifix aufbliett, mit herabgestreiftem Kardinalsgewande und entblößter Schulter. gange Dunkelheitsmasse, die auf diese Weise gebildet ift, wird wieder geteilt durch die helle Gestalt einer weiter vorn stehenden weiblichen Heiligen. Bon der Seite einfallendes Licht und der Lichtwiderschein von der Hauptgruppe überziehen das weiße Seidenkleid und die feine Haut und das blonde, kunftlich geordnete und mit einem blagvioletten Bande geschmückte haar dieses Mädchens mit einem weichen Schimmer. Es ist Maria Magdalena, die das Salbengefäß, durch das sie gekennzeichnet wird, dem Christuskinde darbietet. Ihre rechte Hand, die das Befäß hält, wird durch den von der Schulter herabgeglittenen Mantel, dessen anderes Ende sie mit der Linken gefaßt hat, zugedeckt; dieses Stück Mantel, das

sich an die Dunkelheit des Paulusgewandes anschließt, bildet einen dunklen Trennungsstreifen zwischen den beiden weiblichen Figuren. Wunderbar im Aus-

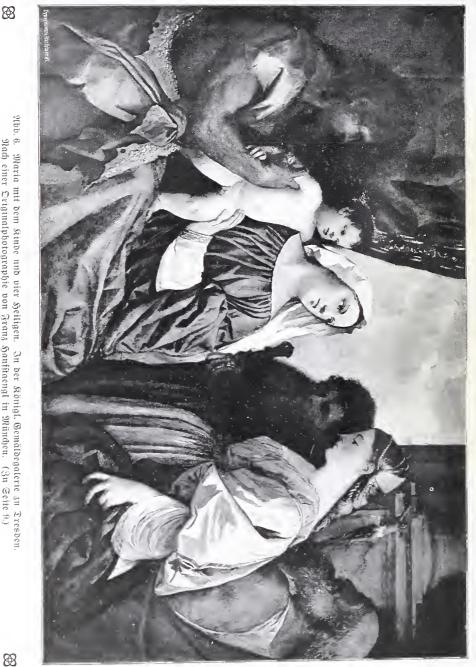

druck ist die Gegenüberstellung der beiden Frauen: die gang von Scham erfüllte reuige Sünderin vor dem Angesicht der Allerreinsten; wunderbarer noch der milde Ernst des Verzeihens in dem Blick des Kindes.

8

Rach einer Driginalphotographie von Franz Haufftaengl in München. (3n Seite 9.)

Ein Gemälde von der nämlichen Gattung, das im einzelnen wieder ganz anders angeordnet ist, befindet sich im Louvre. Es ist gleich den vorbesprochenen Bildern in Halbsiguren komponiert. Links sitzt Maria vor einer dunklen Wand. Sie blickt innig und sinnend in die Augen des auf ihrem Schose liegenden Kindes, das sie wieder ansieht und nach der mit dem Schleier verdeckten Mutters



Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 11.) Abb. 7. Madonna mit drei Heiligen. Im Louvremufeum zu Paris.

brust greift. Eine weiße Windel hebt die Helligkeit des zartfarbigen kleinen Körpers. Bor der Jungfrau und dem Kinde stehen drei Heilige in Andacht verssammelt, drei lebensvolle Charaktersiguren. Der vorderste ist der Kirchenvater Ambrosius, ein langbärtiger Greis, vornehm und mit hartem Ernst in den Zügen; er hebt die Augen nicht von seinem Gebetbuch auf. Zwischen ihm und Maria sieht man den weiter zurückstehenden heiligen Stephanus mit der Märtyrerpalme,



Abb. 8. Madonna mit dem heiligen Antonius Cremita. In der Uffiziengalerie zu Florenz. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.

der die Augen mit schwärmerischer Jünglingsandacht ausschlägt. Der dritte ist der dunkelhäutige Mauritius, ein derber, schlichter Kriegsmann in blankem Harnisch, mit bescheiden gesenktem Blick. Über der reichfarbigen Gruppe der drei Heiligen spannt sich eine bewölkte Lust aus, die ein schlichter Hügelstreisen säumt (Abb. 7).

Tizian verschmähte es nicht, sich zu wiederholen, wenn eine seiner Schöpfungen Anklang fand. Dieses Pariser Bild stimmt fast genau überein mit einem in der kaiserlichen Gemäldegaserie zu Wien befindlichen, auf dem die drei Heiligen

Stephanus, Hieronymus und Georg find.

Un den Schluß der Reihe von Muttergottesbildern in Halbsiquren, die uns von Tizians Jugendentwicklung innerhalb eines Zeitraums, deffen Grenzpunkte sich nicht bestimmen lassen, die beste Unschauung gewährt, kann man ein liebliches Bemälde in der Uffiziengalerie stellen, ein Meisterwerk kostbarfter liebevoller Ausführung. Das Jesuskind, gleich seiner Mutter eine Erscheinung von süßer Hold= seligfeit, ruht halb liegend, halb sitzend auf den Urmen Marias und auf dem Mantel, den sie von Urm zu Urm herüberzieht; es hält die Händchen voll Rosen und wendet das Köpschen einer weiteren Rosenspende zu, die der kleine Johannes diensteifrig mit hochgestrecktem Urm ihm darreicht. Seitwärts steht der heilige Einsiedler Antonius, ein wunderschöner Greis, mit beiden Sänden auf den ihn fennzeichnenden Teförmigen Stab gestützt, und versentt sich mit stiller Innigkeit in die Betrachtung des kindgewordenen Gottessohnes. Den Hintergrund bildet zum größten Teil ein Borhang von bräunlicher Farbe; nur gang seitwärts, an den Köpfen der beiden Kinder, wird ein Stückthen duftiger Landschaft unter einer lichten Wolfenwand sichtbar (Abb. 8). In dem Bewußtsein, etwas Wohlgelungenes geschaffen zu haben, hat Tizian dieses Bild mit seinem Namen bezeichnet.

Soviel Poesie auch in solchen Halbsigurengruppen Tizians lebt: das volle Maß seiner malerischen Dichtkunst offenbart sich erst da, wo der Künstler die Dar-

stellung ganz ins Freie verlegt und aus Figuren und Landschaft ein stimmungs= volles Ganzes zusammenwirkt. Solch eine Tizianische Landschaft ist nicht, wie etwa bei Raffaels Madonnen im Grünen, nur eine reizvollere Art des Hintergrundes, sondern in ihr steckt ebensoviel künstlerisches Empfinden, wie in den Kiquren, sie ist etwas Beseeltes, in dessen Wesen der Maler sich mit Schönheits= wonne vertieft, und das er zum vollendetsten Zusammenklange mit der Formenund Farbenstimmung der Figuren gebracht hat. Die Nationalgalerie zu London besitzt ein Marienbild von dieser Art, von dem man nach der großen Ahnlichkeit des Kopfes der Jungfrau mit der ebengenannten Florentiner Madonna wohl annehmen muß, daß es um dieselbe Zeit wie dieses entstanden sei. Maria sitt auf einer Bodenerhöhung; neben ihr, in ehrerbietigem Abstand, der kleine Johannes, der auch hier wieder Blumen darreicht. Dhne die Augen von der zärtlichen Betrachtung des auf ihrem Schoße liegenden Kindes zu erheben, nimmt die Jungfrau die Blumenspende aus der Hand des Johannes. Vor ihr kniet die heilige Ratharina und herzt mit mädchenhafter Freude das Jesuskind. Das gelbe Kleid Katharinas und das Rot und Blau der Gewandung Marias bilden einen vollfräftigen Zusammenklang der drei Grundfarben. Und dahinter spannt sich ein landschaftlicher Farbenzauber aus. Dichtbelaubte Bäume stehen auf dem grünen Hang des Hügels, auf dem die Gruppe ruht; eine dunkelbewaldete zweite Höhe senkt sich zu einer Ebene hinab, in der Hirten ihre Herden weiden lassen; der Spiegel eines Sees erglänzt in bläulicher Ferne, und weiterhin schweift der Blick über sanfte Hügelwellen bis zu dem ragenden Hochgebirge; auf den Gipfeln lagern die Wolkenmassen. Das Licht der Abendsonne dringt durch die Risse eines Dunst= schleiers und färbt den Rand eines dichten Wolfengebildes mit rötlicher Glut. Dben in diesem Wolkenrand erscheint ein Engel, um die Birten auf der Flur,



Abb. 9. Die heilige Jungfrau mit dem Jesuskind, Johannes dem Täufer und der heiligen Katharina. In der Nationalgalerie zu London.

Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.

die ein Widerschein des goldigen Lichtes erhellt, zur Verehrung des göttlichen

Rindes herbeizurufen (Abb. 9). Undachtsbilder waren damals, wie man zu sagen pflegt, das tägliche Brot der Werkstatt, und Tizian hat früh bewiesen, mit welcher Innigkeit des Empfindens er folche zu gestalten wußte. Sein berühmtestes Jugendwerk aber, vielleicht von all seinen Schöpfungen die am meisten beim Bublitum beliebte und am weitesten durch Nachbildungen verbreitete, ist kein religiöses Bild. Es ist das in der Villa Borghese zu Rom befindliche Meisterwerk von Farbenpoesie, das den zweifellos ganz unzutreffenden Namen "Die heilige und die weltliche Liebe" führt Eine im siebzehnten Jahrhundert verfaßte Beschreibung nennt das auch damals hochbewinderte Bild mit der gleichgültigen Bezeichnung: "Zwei Mädchen am Brunnen." Es ist eine Allegorie, deren Gedanken sicherlich nicht von Tizian ausgeklügelt, sondern von dem Besteller ihm gegeben worden ist. Blücklicherweise ist die Enträtselung des dunklen Sinnes keine Borbedingung für den flaren Schönheitsgenuß, den das Werk gewährt. Eine idnilische Landschaft dehnt sich hinab zum Meer, dessen lichtblaue Linie den Gesichtstreis schließt; das Linienspiel der Hügel wird durch das Spiel der von den weißen Wolken geworfenen Schatten poetisch belebt. Nach vorn steigt das Gelände, ein paar Bäumchen durchschneiden mit fräftiger Dunkelheit die Luft, und ganz vorn steht im Grünen eine Brunneneinfassung von weißem Marmor, in der Gestalt eines antiken Sarkophags gebildet und mit Reliefdarstellungen geschmückt. Auf dem Rande des Wasserbeckens sitt ein blondes junges Mädchen, nackt bis auf ein um den Schoß geschlungenes weißes Schleiertuch; das abgestreifte rotseidene Gewand haftet nur noch an dem linken Oberarm und seine herabwallenden Falten begleiten reizvoll den anmutigen Linienfluß der enthüllten Gestalt; aber die holdseligste Unschuld ist das Kleid des Mädchens. Als ein fast überflüssiges äußeres Sinnbild der Reinheit und Aufnahmefähigteit dieser Seele hat der Maler eine offene Schale von spiegelndem Silber neben die Figur auf den Brunnenrand geftellt. Die liebliche Jungfrau hält mit der Linken ein Gefäß empor, aus dem Opferdampf aufsteigt, und blickt über ihre rechte Schulter mit großen, fragenden Angen auf den flaren Wafferspiegel im Brunnen. Bon hinten aber ift ein Liebes= gott an den Brunnen getreten und beugt sich wie ein spielendes Kind über den Marmorrand; er taucht sein Händchen in die Fläche, und ein leichtes Plätschern wird die ruhige Klarheit zerftoren. Den Gegensatz zu dem jungen Mädchen, das ctwas Unbekanntem in kaum erwachender Ahnung entgegensicht, bildet ein an der anderen Seite des Brunnens sitzendes blühendes junges Weib. Diese Gestalt ist in einen Angug von weißer Seide mit rotem Unterzeug gekleidet, der mit weiten Falten ihre Formen umhüllt; selbst die Hände sind mit Handschuhen be-Sie fieht den Beschauer groß und ruhig an, ohne Frage und ohne Spannung; sie ist gang Rube und Befriedigung. Anf ihrem hellblonden Haar liegt ein schmaler Blätterfrang, die linke Hand ruht auf einem geschlossenen Gefäß, die Rechte hält gleichgültig ein paar abgeriffene Rosen. Das Reliefbild an der Vorderseite des Marmorbeckens zeigt verschiedene Gruppen von Kindern, deren Jun und Treiben sicherlich eine mit dem Sinne des Ganzen zusammenhängende Zwischen den Kindergruppen ist über dem Ausflußrohr des Bedeutung hat. Brunnens ein Wappen angebracht, zweifellos dasjenige des Bestellers; aber selbst dieses Wappen spottet aller Bemühungen der Forschung, aus ihm auf die Person des Auftraggebers und demnach vielleicht auch auf die Bedeutung des Gemäldes Schläffe zu ziehen. hier erkennt man recht, wie untergeordnet für die Wirkung eines Runftwerks dessen gegenständlicher Inhalt ist. Kein Mensch weiß den Sinn dieser Darstellung in völlig befriedigender Weise zu erklären; aber von ihrem fünst: lerischen Gehalt wird ein jeder bezaubert, der überhaupt des Kunstgenusses fähig ist.

Als ein kleines nicht religiöses Werk sei hier das köstliche Bildchen in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien erwähnt, auf dem ein nacktes Knäblein dar

gestellt ist, das im Grünen auf einer niedrigen Stein= bank sitt und sich mit einem Tam: burin belustigt (Abb. 11). Wenn Rind als das Amor bezeichnet wird, so liegt dazu fein Grund vor; weder die Flügel noch sonst eine

Rennzeichnung des Liebesgottes vorhanden. sind Eher darf man wohl an ein Bor= trät eines hüb= ichen Kindes den= Es wird fen. bezweifelt, ob das Bildchen wirklich von Tizian ge= malt sei, da die Malweise etwas zu hart für ihn Uber erscheint. ein überzeugender Begenbeweis ge= gen seine Urheber= schaft ist damit durchaus nicht ge= geben. Vielmehr sind der muntere Liebreiz des Kin= des und die ent= zückende Art und Weise, wie das Figürchen mit der Landschaft zusam= menkomponiertist, ganz und gar Ti= zianisch.

Was in Bene= dig selbst unter dem Titel von Ju= gendarbeiten Tizi= ans gezeigt wird, verdient nicht viel Beachtung.

Die erste Rach= richt über Tizians Tätigkeit, welche

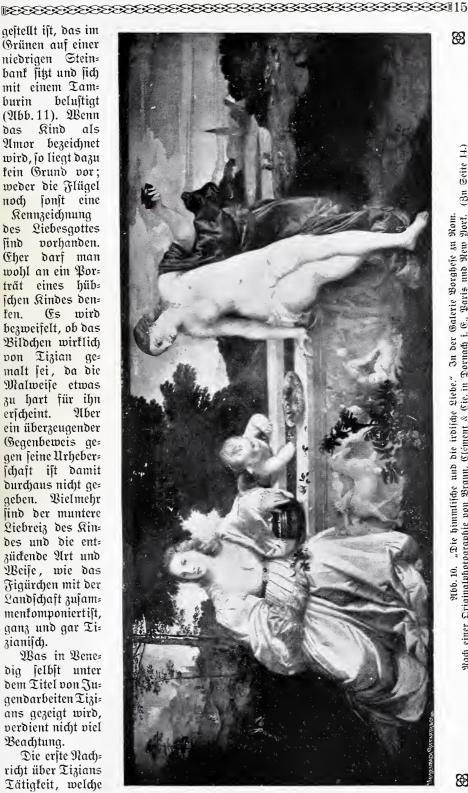

Albb. 10. "Die himmlische und die irdische An der Galerie Borghese zu Rom. Nach einer Originalphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornach i. E., Karis und New York. (Ru Seite I4.)

16 Decrees the terrest terrest of the second of the sec



Abb. 11. Der Tamburinschläger. In der Kaisert. Gemäldegalerie zu Wien. Rach einer Driginalphotographie von Franz Hansstengl in München. (Zu Seiteb.)

eine sichere Zeit= bestimmung bietet, zugleich die erste Kunde von Beschäfti= seiner gung an einem öffentlichen Werk. Uber nicht als felbständiger Emp= fänger eines Auf= trags, sondern als Behilfe des Gior= gione erscheint hier der Künstler, der bereits in sein dreißigstes Lebens= jahr eingetreten Es han= war. delte sich um Fres= fomalereien an Außenwän= den eines Staats= gebäudes. Das als Wohn = und Warenhaus für die deutschen Rauf= lente in Benedig von der Regie= rung eingerichtete

und unterhaltene Gebäude war im Jahre 1505 abgebrannt; und es wurde nun alsbald die Erbauung eines neuen Haufes für diesen Zweck ins Werk gesetzt. Schon im Sommer 1507 war der neue "Fondaco de' Tedeschi" am Canal grande, ganz in der Nähe der Rialtobrücke, im Bau vollendet, und sicherlich wurde nun gleich mit der umfangreichen malerischen Ausschmückung desselben begonnen. Giorgione

erhielt den Auftrag und er übertrug einen Teil der Arbeit an Tizian.

Während Tizian mannigfaltige Phantasien auf die Wände des Fondaco de' Tedeschi gauberte, mogen seine Gedanken mandmal mit banger Sorge in Die Heimatberge hinübergeschweift sein. Denn im Anfang des Jahres 1508 drangen Raiser Maximilians Truppen in Cadore ein. Pieve mußte, da ein Versuch, der deutschen Urtillerie Widerstand zu leisten, aussichtslos erschien, eine kaiserliche Besatzung aufnehmen. Aber mutige Männer, unter ihnen Tizians Großoheim Andrea Becelli und deffen Sohn, der auch Tizian hieß, hielten, unwegsame Bergpfade benugend, die Verbindung mit den venezianischen Truppen aufrecht und ermöglichten einen Aberfall, der den Rückzug der Deutschen und darauf einen Waffeustillstandsabschluß zwischen dem Kaiser und der Republik zur Folge hatte. Ein Bruder Tizians, Francesco, der ebenfalls die Malerei als Beruf erwählt hatte und sich in Benedig ausbildete, hielt es unter diesen Berhältnissen nicht aus bei der friedlichen Kunft. Er trat als Reiter bei den Scharen des Condottiere Maco von Ferrara ein und erwarb sich bald den Ruf eines tapferen Kriegers. Roch spät erzählte man von seinem Zweitampf mit einem deutschen Hauptmann im Jahre 1509. Erst nach längerer Zeit kehrte er auf Tizians Zureden zur Kunst zurück.

Im Spätherbst 1508 waren Giorgione und Tizian mit den Freskomalereien am Fondaco, die sich über zwei Fronten und den Innenhof erstreckten, fertig.

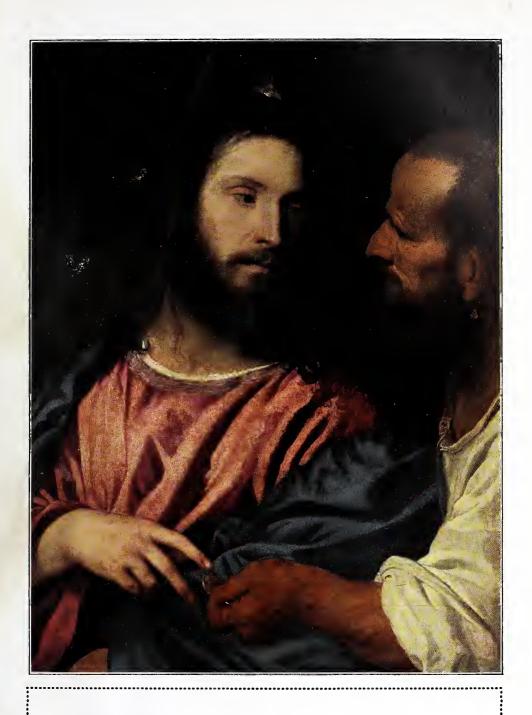

Abb. 12. Der Zinsgroschen. In der Königl. Gemäldegalerie zu Dresden. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanstiaungl in München. (Zu Seite 19.)



Sie hatten das massige Gebäude mit einem bunten Spiel von Figuren und Zierwerk umkleidet. Ein innerer Zusammenhang der dargestellten Gegenstände läßt sich aus den Beschreibungen nicht erkennen. Heute sind von dieser einst höchlich bewunderten Dekorationsmalerei kaum noch einige ganz schwache Spuren wahrenehmbar; in der Seelust können Fresken sich nicht halten. Der zeitgenössische Künstlerbiograph Vasari hat sich über diese Walereien sehr mißfällig ausgesprochen; sie waren ihm, wie man in der Ausdrucksweise unserer Zeit sagen würde, nicht "stilvoll" genug entworsen. In den Augen anderer aber bildete gerade das Freie, Lebendige, Malerische und scheinbar Willkürliche dieses Farbenschmuckes dessen

Basari wußte hier nicht zu unterscheiden, was von Giorgione und was von Tizian herrührte. Merkwürdig ist es ja auch nicht, wenn Tizian sich der Art und Weise seines bewunderten Kunstgenossen enger anschloß bei einer in Gemein-

schaft mit diesem gemachten Arbeit.

Vasari war auch bei einem Altarbild, das er in der Kirche S. Rocco sah, über die Urheberschaft im Zweifel, und er nennt dasselbe in zwei verschiedenen Kapiteln seines Buches das eine Mal als Werk des Tizian, das andere Wal als Werk des Giorgione. Dieses Bild, das sich heute noch an seinem Platz besindet, aber in einem durch unzweckmäßige Behandlung verursachten schlechten Erhaltungszustand, zeigt Christus auf dem Wege nach Golgatha; es ist eine ausdrucksvolle und ergreisende Darstellung und wohl sicher eine Schöpfung Tizians.

In die Zeit der Arbeiten am Fondaco de' Tedeschi wird die Entstehung eines merkwürdigen Bildnisses verlegt, das sich in der Be= mäldesammlung des Vatikans befindet. Es stellt einen Do= gen von Benedig dar, in lebensgroßer Halbfigur, bekleidet mit der eigentüm= lichen Mütze und dem altertümlich ge= schnittenen Brokat= mantel des Ober= hauptes der Re= Der cha= publik. raktervolle Kopf ist scharf im Profil ge= sehen, die Hände kommen unter dem Mantel heraus; die Linke hält ein Ba= tistuch, die Rechte — die leider durch übermalung ganz entstellt ist — ist wie zu einer Begrü-Bungsansprachevor= gestreckt. Man kann



Abb. 13. Der Doge Niccolo Marcello. In der Latitanischen Pinakothet. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i.C., Paris und New York. (Zu Seite 17.)

18 DEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDE



Abb. 14. Der Triumphzug des Glaubens. Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani. 1. Blatt (Schluß des Zuges): Die heiligen Bekenner und Märtyrer. (Zu Seite 21.)

sich nichts überzeugenderes von Lebenswahrheit denken, als dieses durch die großartigste Einfachheit ausgezeichnete Bildnis, in dem gewissermaßen die ganze Besonderheit der Würde des Mannes, dem die stolze Republik die Leitung ihrer Macht
anvertrant hat, zum Ausdruck kommt. Und doch hat Tizian dieses Porträt nicht
nach dem Leben gemalt. Den regierenden Dogen zu porträtieren war ein Borrecht, das dem alten Giovan Bellini, solange er lebte, niemals entzogen wurde.
Tizian hat hier auf der Grundlage irgendeines alten Porträts, vermutlich im
Austrage der betreffenden Familie, die Erscheinung eines längst Berstorbenen, des
Dogen Niccolo Marcello, der von 1473 bis 1474 die Herrschaft innegehabt hatte,
mit wunderbarer Meisterschaft glaubwürdig ins Leben gerusen (Albb. 13).

Tizians Tätigkeit bei der Ansschmückung des Fondaco mußte ihn naturgemäß in hänsige Berührung mit deutschen Kausherren bringen. Wie wäre es damals einem Deutschen in Benedig möglich gewesen, irgendein Werk der Malerei entstehen zu sehen, ohne in Gedanken einen Bergleich zu ziehen mit den Schöpfungen des großen Landsmannes Albrecht Dürer, der ja ganz vor kurzem erst die Lagunenstadt verlassen und dem der Alkmeister Bellini die unwerhohlenste Bewinderung gezollt hatte? Daß Tizian und Dürer sich persönlich kennen gesernt hatten, kann bei dem Aussisch unterliegen, wenn auch in Dürers erhaltenen venezianischen Briesen Tizians Name nicht genannt wird. Dem Wetteiser mit Dürers Kunst schreibt eine Erzählung, die zwar erst im siedzehnten Jahrhundert ausgezeichnet wurde, aber sich auf glandhafte mündliche Überlieserung stützte, die Entstehung einer der vollendetsten Schöpfungen Tizians zu. Bei einem Besuche von vornehmen Deutschen in Tizians Werkstatt, so heißt es, zeigten diese sich nicht so entzückt von dessen der Kreinden des Künstlers, daß sie weder diesen, noch irgendeinen



Abb. 15. Der Triumphzug des Glaubens. Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani. 2. Blatt: Der heilige Stephanus als der Anführer der Märtyrer; die heiligen Bischöfe; die Aposiel; Rohannes der Täufer. (Zu Seite 21.)

anderen italienischen Maler jenes höchsten Maßes von Durchbildung für fähig hielten, das ihren Landsmann Dürer auszeichnete. Darauf soll Tizian gesagt haben, "wenn er die äußerste Durchbildung für das wahre und letzte Ziel der Vollendung hielte, dann würde auch er in Übereinstimmung mit der Unsicht jener zu Dürers übermaß gekommen sein; aber weil sein eigenes, durch langes Studium und fortgesetzte Arbeitsersahrung hinreichend gekräftigtes Urteil ihn, gemäß der von der schönen Natur und den besten Kunstwerken ausgeübten Einwirkungen, zu der Erkenntnis gebracht hätte, daß er bei seiner Urt zu malen als der der Wahrzeit mehr entsprechenden bleiben müsse: so halte er es nicht für angezeigt, den breiteren und sicheren Weg zu verlassen, um den ungewissen und von Mißersolgen bedrohten einzuschlagen; dennoch wolle er bei der ersten seinem Geschmacke zusagenden Gelegenheit, die sich bieten würde, zeigen, daß er auch imstande seinmal etwas ganz sein zu machen, ohne im übermaß durchzugehen". Das Ergebnis dieses Entschlusses soll das setzt in der Dresdener Galerie besindliche Gemälde gewesen sein, das unter der Benennung "Der Zinsgroschen" bekannt ist.

Diese Bild ist in der Tat etwas in jeder Hinsicht Volksommenes. Gegenstand der Darstellung ist die Zurückweisung der an den Heiland gerichteten Pharisäerfrage, ob es ersaubt sei, dem Kaiser Zins zu zahlen. Das Gemälde enthält nur das zum Aussprechen des Gedankens unbedingt Notwendige: von Christus sieht man etwas weniger als die halbe Figur, von dem Pharisäer, der ihm die Münze zeigt, nicht viel mehr als das Gesicht und die Hand mit dem Geldstück (Abb. 12). Tizian hat sein Wort gehalten. Er hat hier alles mit der äußersten Volkendung der Einzelheiten durchgeführt. Aber er hat alle Einzelheiten der natürlichen malerischen Gesamterscheinung unterzuordnen gewußt. So wirkt das Haar, von dem das Christusantlit eingerahmt ist, als eine ruhige



Albb. 16. Der Trinmphzug des Glanbens. Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani. 3. Blatt: Christins als Trinmphator; der Wagen gezogen von den vier lebenden Wesen, welche die Evangelisten versinnbildlichen, an den Rädern die vier großen Kirchenväter. (Zu Seite 21.)

dunkle Masse; aber in der Rähe erkennt man die einzelnen lose heranstretenden Härdjen. Go sind die Kleinigkeiten von Formen und Farben, welche die Hant beleben, alle vorhanden, ohne daß dadurch die große, einfache Wirkung des Fleischtons beeinträchtigt würde. Aber nicht nur als eine Leistung des größten malerischen Könnens ist das Bild das Wunderwerf, als das es zu allen Zeiten angesehen worden ist. Auch in tieferem Sinne hat Tizian gezeigt, daß er den Bergleich mit dem deutschen Meister heraussordern durfe. Er hat sich mit ganger Seele in den Inhalt der Darstellung versenkt und hat diesen ganzen Inhalt in flarster, schönster Kennzeichnung zum Ausdruck gebracht. Die heimtückische Berschmiktheit des Fragestellers, sein schleichendes Herandrängen, und die göttliche Ruhe, die hoheitsvolle überlegenheit des Heilands, die bestimmte und doch so vornehm leichte Bewegung, mit der seine Hand die Gegenfrage: "Wessen ist das Bild?" begleitet, — das alles spricht so flar und deutlich, wie es nur jemals höchster Kunst möglich gewesen ist. Und mit welcher erhabenen Einfachheit hat der Künstler das alles zum Ausdruck gebracht! Dabei die wunderbare Durch= führung des Gegensates der Charaftere in jeder Form der beiden Röpfe und der beiden Hände! - Es ift wohl begreiflich, daß ein Gesandter Karls V beim Unblick dieses Bildes laut sein Erstaunen darüber aussprach, daß es einen Maler gebe, der so mit Durer zu wetteifern imstande sei. Der Gesandte dachte selbst= redend nicht an Dürers Formenäußerlichkeiten, sondern an das Wesen von dessen Runft. Und ein Wehen von Dürers tiefem Beift hat Tizian verspürt, als er Dieses Werk schuft. Daß er bei allem anderen seine Farbenkunst nicht vergaß, daß er die verschiedenartigen Fleischtöne und Haarfarben, das Rot des Rockes und das Blan des Mantels in der reinsten Harmonie zusammenklingen ließ, versteht sich von selbst.

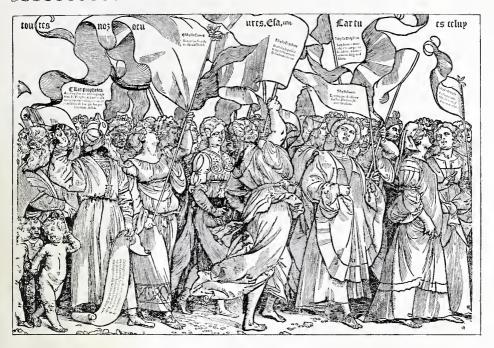

Abb. 17. Der Triumphäng des Glaubens. Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani.
4. Blatt: Die Propheten und Sibyllen. (Zu Seite 21.)

Vasari sah den "Zinsgroschen" im Arbeitszimmer des Herzogs von Ferrara. Ob der Herzog Alsonso d'Este, für den Tizian später noch viele Bilder gemalt hat, der Besteller des Gemäldes war, oder ob er dasselbe als ein fertiges, von dem Künstler aus eigenem Antrieb gemaltes Werk erwarb, darüber sehlen die Nachrichten. Nach Dresden ist das Bild im Jahre 1746 als ein Bestandteil der von König August III dem Herzog Francesco d'Este abgekausten modenesischen Sammlung gekommen.

Den Christuskopf, den Tizian hier geschaffen, hat er ein anderes Mal in der Seitenansicht wiederzugeben versucht, in einem Gemälde, das lediglich das Brustzbild des Erlösers auf einem landschaftlichen Hintergrund zeigt. Auch diesem Gemälde, das sich in der Sammlung des Pittipalastes zu Florenz besindet, ist — wie übrigens noch manchem anderen Werk Tizians — eine bewundernswürdige Feinheit der Aussührung eigen; sie kommt ebenso reizvoll wie bei Haar und Bart auch bei den Bäumen des prächtigen Waldes im Kintergrund zur Geltung.

Bart auch bei den Bäumen des prächtigen Waldes im Hintergrund zur Geltung. Das tiefe religiöse Gefühl, das aus Tizians Christusdildern spricht, offenbart sich mit besonderer Krast in einem Werk, das unter den Arbeiten des großen Malers eine vereinzelte Stellung einminmt. Es ist eine Folge von Holzschnitten, die sich zu einem zusammenhängenden Ganzen aneinanderreihen. Nach dem Vorbild von Mantegnas berühmtem "Triumphzug Cäsars" ist hier der "Triumphzug des Glaubens" dargestellt. Der Triumphator ist Christus, die Evangelisten ziehen seinen Wagen. Voraus schreiten die Stammeltern des Menschengeschlechts, die Väter des Alten Bundes, die Propheten und die Sibyllen. Hinter dem Wagen des Erlösers solgt das Heer der christlichen Heiligen. Dabei stehen in französischer Sprache Texte und Erklärungen zu Gruppen und Einzelsiguren und über dem Ganzen die Ausschrift: "Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib die Ehre. Ps. 113. Denn es ist kein anderer Name unter dem Hinmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen, und es ist in keinem anderen

\*\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

Abb. 18. Der Triumphzug des Glaubens. Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani. 5. Blatt: König David, Propheten und Patriarchen, Moses, Noah, die Stammeltern. (Zu Seite 21.)

Heil. Apostelgeschichte 4. Und auch hast du getan all unser Tun für uns. Jes. 26. Denn du bist derzenige, der durch deinen Heiligen Geist wirkest alles in allen. 1. Kor. 12." (Abb. 14 bis 18.) Rach Basaris Angabe brachte Tizian diese Holzschnittsolge im Jahre 1508 an die Öffentlichkeit.

Die nämliche Darstellung soll Tizian an die Wände des Zimmers gemalt haben, das er in Padua bewohnte, als er dort längere Zeit verweilte. Im Jahre 1511 nämlich hatte er in dieser Stadt mehrere Freskogemälde auszuführen.

Es handelte sich um die Ausschmückung der "Scuola del Carmine", des jeht als Tauffapelle dienenden Raumes neben der Karmeliterkirche, welcher der Bersammlungsort der zu dieser Kirche gehörigen Bruderschaft war, und der "Scuola bel Santo", des Bruderschaftssaales der St. Antoniusfirche. Tizian bediente sich bei diesen Arbeiten, die nur mäßig bezahlt wurden, der Beihilfe eines von ihm gedungenen, wahrscheinlich in Padua einheimischen Malers. Bon den Frestobildern in der Schola del Carmine, deren Inhalt die Lebensgeschichte der Jungfrau Maria ist, rührt nur eines von Tizian selbst her. Es hat die Begegnung von Joachim und Anna an der Pforte des Tempels zu Jerusalem — nach der alten Legende von den Eltern Marias — zum Gegenstand. Die beiden alten Leute, die sich nach langer Trennung wiederschen, schauen einander mit freudiger Bewegung ins Gesicht. Ihre Gestalten und diesenigen von ein paar Zuschauerinnen heben sich farbig von den hellen Tönen der Marmorarchitektur des Tempels Seitwärts von der Hauptgruppe kniet einer der Hirten, bei denen Joachim Die Zeit seiner Abwesenheit verbracht hatte. Hinter Dieser Figur behnt sich eine Hügellandschaft unter heller Luft aus; man sieht die weite Straße, auf der Joachim hergewandert ist. — Daß das Bild mit einer gewissen Eilfertigkeit hingestrichen ist und daß die Ausarbeitung mancher Ginzelheiten dem Gehilfen überlassen war, läßt sich nicht verkennen. Dennoch ist es ein schönes Bild, dessen mit wenigen Tönen hergestellte malerische Wirkung durch die schlechte Erhaltung zwar beeinträchtigt, aber doch nicht zerstört worden ist. Die Hand von Tizians Gehilfen allein erkennt man in dem daneben befindlichen Bilde. Campagnola—so hieß der Gehilse— hat hier sozusagen von derselben Palette gemalt wie sein Meister. Aber seine Arbeit erscheint nur als eine Zusammenstellung von Einzelzheiten, die teilweise ganz schön sein mögen; das Tizianische Bild dagegen ist eine aus dem Ganzen gestaltete Schöpfung, ein Stimmungsgedicht.

Noch bewunderungswürdiger sind die drei Fresken in der Scuola del Santo, die Tizian in der Zeit vom 24. September bis 2. Dezember 1511 ausführte. Eingedrungene Feuchtigkeit und wiederholte Nachbesserungen haben auch diesen Gemälden übel mitgespielt; aber dennoch kommt die Arbeit des großen Malers in ihnen noch mächtig zur Geltung. Unwillfürlich drängt sich einem hier in Padua, wo von Giotto und dessen trefslichen Nachfolgern so herrliche Freskomalereien zu sehen sind, der Bergleich mit diesen alten Meistern auf. Dassenige, was dei Tizian als etwas Neues und von jenen völlig Berschiedenes zunächst und am meisten in die Augen fällt, ist die durchaus andersartige Farbenhaltung,



Abb. 19. Der heilige Antonius läßt ein unmündiges Kind reden. Freskogemälde in der Scuola del Santo zu Padua. Nach einer Originalphotographie von Gebr. Alinari in Floren;. (Zu Seite 24.)



Abb. 20. Ter heilige Antonius heilt einen Jüngling. Frestogemälde in der Scuola del Sauto zu Padua. Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz. (Zu Seite 25.)

welche aus dem Ge= fühl für das Land= schaftliche hervor= geht. Bei jenen fa= men landschaftliche Gegenstände, wie Bäume oder Felsen, nur als Andeutun= gen einer Örtlichkeit zur Darstellung; die Luft war ihnen ein dunkelblauer Sin= tergrund, vortreff= lich geeignet zur Hervorhebung Der weißen Baulichkei= ten, die sie mit Vor= liebe als nächsten Hintergrund Figuren anbrachten. Für Tizian aber, den im Anblick der See groß geworde: nen Sohn des Hoch= gebirges, hatte die Luft eine ganz an= dere Bedeutung als für die Kinder fest= ländischer Marmor= städte; sie war ihm lichterfüllte, lichtspendende Weite, und unter ihr vertiefte fidi Landschaft ins Ferne hinein in zusammen= hängender Mannig= faltigfeit der For= men und Töne. Ti= zian ließ sich auch als Freskomaler

von malerischer Empfindungsweise leiten; die Körperhaftigkeit der Wirkung, durch welche die Giottoschüler ihre Zeitgenossen verblüsst hatten, und die nach ihnen durch Mantegna auss seinste durchgebildet worden war, war für ihn etwas an und für sich Nebensächliches; sie war ihm nur das selbstverständliche Ergebnis der natürlichen Lichtwirkung. Die Fresken in der Scuola del Santo hatten Wunderstaten des heiligen Antonius von Padua zu schildern, des berühmtesten Angehörigen der Stadt, der dort schlechtweg "der Heilige" (il Santo) hieß und heißt. "Der heilige Antonius läßt ein unmündiges Kind zum Beweis der Unschuld seiner versleundeten Mutter reden" ist der Gegenstand des ersten Gemäldes. In der Mitte des Vildes steht der Heilige in seiner grandraumen Kutte, ruhig, sanst und überzeugungsvoll; neben ihm kniet ein Ordensbruder und hält in tieser Erregung das kleine Kind empor, das mit dem lebendigsten Ausdruck des Sprechens Kopf und Händchen gegen seinen Vater, den Ankläger der Mutter, vorstreckt. Dieser, ein

vornehmer Herr in reicher Aleidung, starrt mit einer unwillkürlichen Bewegung des Zurückweichens das Kind an; in seinem Gesicht vollzieht sich der Übergang vom Zweisel zur Beschämung. Seine Gattin, ebenfalls sehr vornehm gekleidet, vernimmt in würdevollem Tugendbewußtsein die wunderbare Offenbarung der Ungerechtigkeit des gegen sie ausgesprochenen Verdachtes. Rechts und links stehen bunte Zuschauer, die von dem Wunder jeder in seiner Weise ergriffen werden. Den Hintergrund bildet einerseits die dunkle Wand eines Gebäudes, vor der ein antikes Marmorstandbild steht, anderseits eine grüne Landschaft mit reizvoll gezeichneten Väumchen vor heller Lust (Abb. 19). Unterhalb dieses prächtig wirkenden Vildes hat Tizian

ein Stückchen Wand neben der Türe, das von der Holztäfelung, die bis zur Fußlinie der Gemälde die Wände des Saales befleidet, unbedeckt geblieben ist, in allerliebster Beise ausgefüllt durch ein paar nackte Engelkinder, die an den Seiten einer fleinen weißen Steinfigur des Heiligen stehen. zweite Gemälde Tizians: "Der Heilige heilt einen Jüngling, der sich den Fuß, mit dem er nach seiner Mutter getreten, abgeschnitten hat," schil= dert einen Vorgang auf dem Lande. Das Bild hat eine ländliche Stim= mung. Man sieht unter einem von Wolfenstreifen durchzogenen Abendhimmel weithin über eine reizende Landschaft, die das Meer in Bogenlinien säumt; auf einer leichten Bodenerhöhung liegt ein Städtchen, vor deffen Toren Schafe weiden, unweit des Ortes, wo das Creignis eine dichte Men= schengruppe zusammen= geführt hat. Wie präch= tig sind die Bauersfrauen geschildert! die Mutter, die, von einer anderen Frau unterstütt, den wie leblos am Boden liegen= den schwer verwundeten Sohn hält und mit wilder Angst und mit Hoffnung zugleich die Blicke auf den Seiligen heftet; und ein

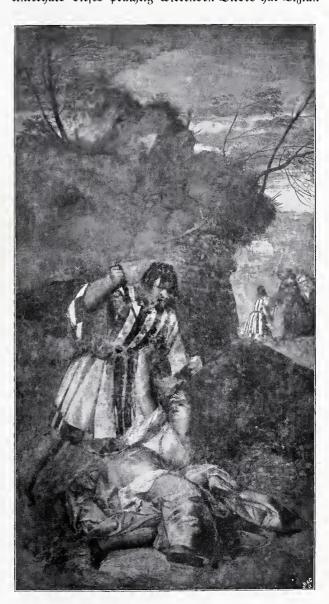

Abb.21. Der heilige Antonius gibt einer von ihrem Manne ermordeten Frau das Leben wieder. Freskogemälbe in der Scuola del Santo zu Padua. Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Allinari in Florenz. (Zu Seite 26.)

starkfnochiges junges Weib, das den Umstehenden lebhaft und wortreich erzählt, wie das alles so gefommen ift. Und wie vornehm im Gegensatz zu diesen Persönlichkeiten der Heilige! Er tritt dicht an Mutter und Sohn heran, und indem er sich vor-wärts neigt, zieht er seine Kutte leicht herauf, um deren Saum nicht in der großen Blutlache am Boden zu besudeln; er streckt die Rechte vertrauengebietend aus, und unter dem Segensspruch seines Gebetes schließt sich die Bunde in dem Bein des Burschen. Als Begleiter des Heiligen sieht man außer einem jungen Mönd, einen fürstlichen Herrn, der einen Bewaffneten und einen Schildträger bei sich hat (Abb. 20). Das dritte Bild ist kleiner als die beiden anderen; es ist am stärksten beschädigt, bringt aber doch seine großartige Farbenstimmung noch mächtig zur Geltung. "Der Heilige ruft eine von ihrem Manne aus Eifersucht ermordete Frau ins Leben zurück." Mit diesem gegebenen Gegenstande hat der Maler sich in der Weise abgefunden, daß er, anstatt in allzu beschränktem Ranm eine Rom= position aufzubauen, die inhaltlich eine große Ahnlichkeit mit derjenigen des vorigen Vildes gehabt haben würde, die Missetat darstellt, deren Folgen der Heilige nachher wieder gut zu machen hat. Der Ort der Handlung ist eine öde Landschaft, ein wufter Plat hinter einem steilen Lehmhugel, wie zu einem Berbrechen geschaffen. Der Gifersüchtige, ein vornehmer Berr, in weißem, mit roten Sammetstreifen ausgeputtem Rock, schwarzhaarig, die schwarzen Angen von rasender Leidenschaft glühend, hat die Fran an ihren blonden haaren zu Boden geriffen. Berzweifelt stränbt sie sich und windet sich, daß die Falten ihres gelbseidenen Rockes fich weithin am Boden ausbreiten und die duntelfarbigen Strumpfe fichtbar werden. Schon blutet sie aus einer Wunde an der nur vom Hemde bedeckten Bruft, und der Mörder holt mit fürchterlicher Wildheit zu einem zweiten Dolch= stoß aus. Um himmel jagen die Wolken, der Wind peitscht die Zweige der fümmerlichen Bänuchen, Die auf dem Sügel stehen. Rur im Sintergrunde, in einem fleinen Durchblick neben dem Hügel, wird der aufgeregten Stimmung des Bildes gegenüber die Beruhigung angedeutet. Da wird auf das Eingreifen des Heiligen hingewiesen in einer Rebendarstellung, die, nach der bei Tizian zwar seltenen, jener Zeit im allgemeinen aber noch gelänfigen Urt bildlicher Erzählung, das zeitlich Abliegende in ränmlicher Entfernung zur Anschauung bringt: der Heilige wandert mit zwei Begleitern durch die Ebene, in der das Landhaus des Chepaares liegt, und ihm wirft sich der nach geschehenem Verbrechen von Rene gejagte Missetäter hilfestehend zu Füßen (Abb. 21).

Bon einer Freskomalerei, die Tizian an der Straßenseite des Palastes Cornaro in Padua, ebensalls mit Beihilse des Campagnola, aussührte, hat sich nichts erhalten.

Von Padua begab sich Tizian nach Vicenza und malte hier an der Gerichts- laube am Rathaus ein Freskobild: "Das Urteil Salomons." Dieses Gemälde hat nur wenige Jahrzehnte bestanden; es ist einem um die Mitte des Jahrhunderts

ausgeführten Umban zum Opfer gefallen.

Wahrscheinlich bald nach seiner Rückfehr nach Venedig, die im Frühjahr 1512 erfolgt sein wird, wurde Tizian mit der Ansertigung eines Gemäldes für die Kirche Santo Spirito in Isola beaustragt, in dem der Schutheilige der Markusrepublik verherrlicht werden sollte. Man vermutet, daß die in diesem Jahre zustande gekommene Beendigung der Feindseligkeiten mit Kaiser Maximilian, die im Herbst 1511 anch Tizians Heimat wieder in Mitleidenschaft gezogen hatten, die Bestellung dieses Bildes mitveranlaßte. Auch dem Dank für das Erlöschen der Pest, die ein Jahr vorher in Benedig gewütet hatte, sollte in dem Gemälde Ausdruck gegeben werden. Darum wurden dem heiligen Markus der heilige Kriegsmann Sebastian und der Schuthpatron der Pestkranken, der heilige Rochus, zugesellt. Weiterhin kamen, unbekamt aus welchem Grunde, die Heiligen Kosmas und Damian auf das Vild.

Tizian löste auch die Aufgabe, ein Altargemälde aufzubauen, vom malerischen Gesichtspunkte aus, mit Berschmähung der strengen architektonischen Gebundenheit,

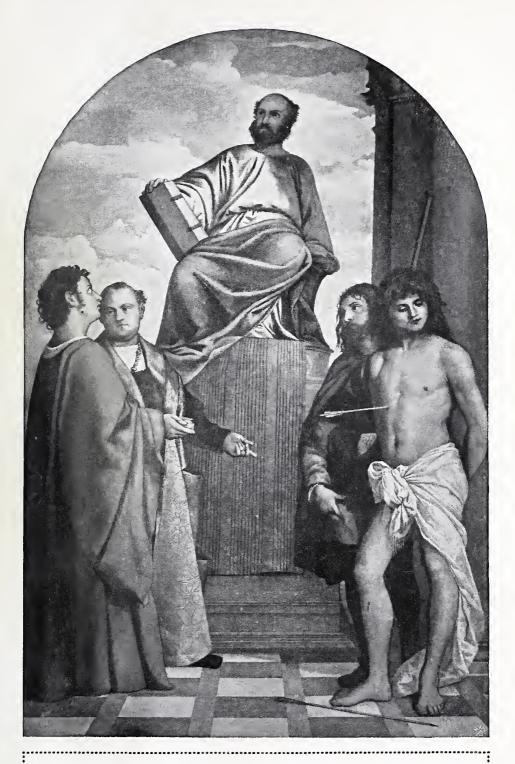

Albb. 22. Der heilige Markus mit den Heiligen Kosmas und Damian, Rochus und Sebastian. Altargemälde in S. Maria della Salute zu Benedig. Rach einer Originalphotographie von Gebr. Allinari in Florenz. (zu Seite 28.)

die bis dahin für Altarwerke als fünstlerisches Gesetz galt. Im Malerischen liegt die Großartigkeit der Wirkung dieses prächtigen Gemäldes, das sich jett nicht mehr an seinem ursprünglichen Aufstellungsorte, sondern in der Vorsakristei von S. Maria della Salute befindet. Der heilige Markus thront wie ein Herricher über den anderen Beiligen. In einer etwas gewaltsam majestätischen Haltung fitt er auf einem engen Postament, die Linke herabhängend, die Rechte mit ausgestrecktem Urm auf sein auf das Knie aufgestelltes Evangelienbuch gelegt. Seine rote Tunifa und sein blauer Mantel stehen fräftig beleuchtet vor der blauen, weißwolkigen Luft; auf seinen Kopf, die linke Schulter und den linken Urm aber fällt tiefer Schatten. Zur Linken des Evangelisten erhebt sich ein ebenfalls im Schatten liegender Mauerpfeiler. Vor diesem stehen der heilige Rochus und weiter vorn, wieder im hellsten Licht, der heilige Sebastian; der letztere eine prächtige Jünglingsgestalt mit dunkler Lockenfülle um das schöne Haupt, als Märtyrer gesesselt und entkleidet, mit weißem Schurz, dessen Ende als starke Licht= masse bis auf den Boden herabwallt. Der Boden ist Marmortäselwerk. Rechts von Markus stehen vor den Stufen des Thronpostaments Kosmas und Damian im Gespräch miteinander, in große Gewänder gehüllte Prachtgestalten, deren Röpfe sich dunkel von der Luft abheben (Abb. 22).

Uls im März 1513 Leo X den päpstlichen Thron bestieg, erhielt Tizian alsbald von Rom aus eine Aufforderung, in die Dienste des Papstes zu treten. Aber er zog es vor, seine Kraft Benedig zu widmen. Er richtete am 31. März ein Gesuch an den Rat der Zehn, worin er, unter Hinweisung auf den ruhm= verheißenden Borichlag des Papstes, um Beschäftigung im venegianischen Staatsdienst bat. Insbesondere sprach er den Wunsch aus, in der Halle des Großen Rats im Dogenpalast, an deren Ausschmückung mit Gemälden schon seit geraumer Beit gearbeitet wurde, ein Schlachtengemälde ausführen zu dürfen, an das sich bisher wegen der Schwierigkeit der Aufgabe noch niemand gewagt hatte. Er habe die Malerei nicht sowohl aus Gewinnsucht, als aus dem Verlangen, einigen Ruhm zu erwerben, erlernt, erklärte Tizian; so sei er auch bereit, sich mit jedem Lohn, den man für seiner Arbeit entsprechend halten würde, zu begnügen. Doch bat er zugleich, um der Sicherstellung eines besseren Einkommens willen, um Bewährung derselben Vergünstigungen, die Giovan Bellini genoß. Das war die Stellung von zwei Behilfen und Lieferung der Farben und sonftigen Erfordernisse auf Staatskosten und außerdem die Berleihung eines Amtes, das um seiner Einträglichkeit willen vielbegehrt war: des Amtes eines Maklers am Fondaco de' Tedeschi. Die Deutschen in Benedig und die anderen Ausländer, denen mit ihnen das Recht, im Fondaco zu wohnen und Waren niederzulegen, eingeräumt war, durften weder kaufen noch verkaufen ohne die Vermittelung eines staatlichen Maklers (sansere sensale). Die Bahl dieser Beamten betrug dreißig; und ausnahmsweise wurde es begünstigten Personen gestattet, die Einfünfte dieses Amtes zu beziehen, ohne deffen Obliegenheiten auszuüben. Tizian bewarb sich in seinem Gesuch um die Verleihung der nächsten frei werdenden Stelle eines Sansere auf Lebenszeit.

Der Rat genehmigte, offenbar von der Befürchtung, einen solchen Künstler durch die übersiedelung nach Rom der Heimat entzogen zu sehen, getrieben, Tizians Gesuch in allen Punkten und räumte ihm eine Werkstatt in einem dem

Staate gehörigen Sause ein.

Tizian war hierdurch von Staats wegen als ebenbürtig mit dem alten Bellini anerkannt worden, der seit Jahren damit betraut war, die Aussührung dersenigen Bilder in der Ratshalle, die er nicht selbst malte, wenigstens zu beaufslichtigen. Bellini aber war trotz seiner 87 Jahre nicht gewillt, sich einen Künstler als gleichberechtigt zur Seite stellen zu lassen. Es begann ein geheimer Kampfzwischen dem alten und dem jungen Meister, der sich in den Ratsbeschlüssen widerspiegelt. Schon im Frühjahr 1514, als Tizian nach der Vollendung der

**NECESSES** 

Borarbeiten eben mit der Ausführung des großen Gemäldes begonnen hatte, wurde ihm die Anwartschaft auf die nächste Maklerstelle und die Besoldung der Gehilsen entzogen; im Herbst desselben Jahres aber kam es wieder zu einer Verständigung. Im folgenden Jahre wurden die Kosten, welche die Ausschmückung der Ratshalle verursachte, geprüft und dabei festgestellt, daß das ganze bisher besolgte Versahren ein verschwenderisches gewesen sei; daraushin wurde ein neues Versahren, wonach mit dem besten Maler über den Preis eines jeden einzelnen



Abb. 23. "Rühre mich nicht an!" In der Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 30.)

Gemäldes besonders verhandelt werden sollte, beschlossen. Tizian machte hiernach neue Borschläge, und diese wurden gebilligt. Am 30. November 1516 starb Giovan Bellini, und Tizian rückte nun in die hierdurch freigewordene Maklerstelle mit übergehung aller vor ihm angemeldeten Anwärter ein.

Aber über diesen Hinziehungen hatte Tizian die Lust an der unterbrochenen Arbeit verloren. Endlich ans Ziel gelangt, gab er seinerseits zunächst nichts weiter als das Versprechen, die Arbeit in der Ratshalle wieder aufzunehmen.

Mehr Vergnügen mochte er jetzt an der Ausführung von Gemälden finden, die der Herzog von Ferrara, Alfons von Este, bei ihm bestellte. Ein Aufent-

halt Tizians am Hofe dieses großen fürstlichen Kunstfreundes wird zum erstenmal für das Jahr 1516 bezeugt; damals verweilte er im Februar und März mit zwei Gehilfen dort.

Außerdem fesselte ihn der Auftrag, für die Franziskanerkirche (S. Maria dei

Frari) ein Altargemälde von ungewöhnlicher Größe zu schaffen.

Was Tizian in den zunächst vorhergehenden Jahren während seiner Entshaltung von der Arbeit im Ratssaale gemalt hatte, darüber sehlen die Nachrichten.



Albb. 24. Alfons von Este, Herzog von Ferrara. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie., Madrid. (Zu Seite 41.)

Mit ziemlicher Sicherheit kann man zwei ausgezeichnete Meisterwerke jener Zeit zuteilen. Beide befinden sich in London; das eine, "Die Erscheinung des aufserstandenen Heilands vor Maria Magdalena", in der Nationalgalerie, das andere ein Gegenstand freier Erdichtung, bekannt unter dem Namen "Die drei Lebenszalter", in der Sammlung des Lord Ellesmere.

Das Bild der Erscheinung des Auferstandenen ist ein Wunderwerf poetischer Stimmung, ein von weihevoller Erhebung getragenes religiöses Gedicht. Eine Landschaft, deren Formenanordnung derzenigen des einen Antoniusbildes in Padua

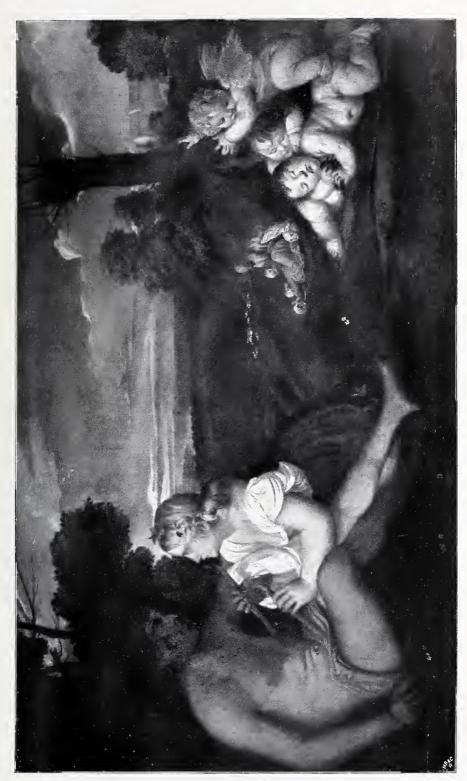

Abb. 25. Die drei Lebensalter. Alte Kopie des bei Lord Elsemere in London befindlichen Originals. In der Galerie Doria zu Rom. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 34.)



Abb. 26. Mariä Himmelfahrt. Altargemälde, vollendet im Jahre 1518. In der Atademic zu Benedig. (Zu Seite 36.)



Abb. 27. Kopf der Maria aus dem Himmelfahrtsbilde in der Alademie zu Benedig. Nach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari in Florenz.

sehr ähnlich ist, liegt in weicher Dämmerung. Das Morgenlicht überzieht in mächtig aufsteigender Flut den Himmel, daß die dunkelblaue Meereslinie sich fräftig von der hellen Luft scheidet und die Umrisse eines jungen Eichbaumes, der im Mittelgrund steht, sich in scharfer Dunkelheit von dem schimmernden Gewölf abheben. Ganz vorn tritt die Gestalt des Auferstandenen in milder Besleuchtung aus dem dämmerigen Grunde hervor. Die Gärtnerhacke in seiner Hand

Rnadfuß, Tizian.

3

weist darauf hin, daß Magdalena ihn beim ersten Anblick für den Gärtner gehalten hat. Beim Erkennen dessen, den sie im Grabe gesucht hat, sind ihr die Anie zusammengebrochen. Auf den Knien ist sie näher gekommen, bis an den Saum seines Gewandes heran. Die Hand, auf die sie sich stützt, spreizt sich über dem Salbengefäß, das für den Toten bestimmt war, der ihren Augen hier als Lebender erscheint. Und ihren Augen nicht trauend, hat sie zaghaft die Rechte erhoben, um sich durch das Gefühl zu überzeugen, ob sie etwas Wirkliches sieht. Christus aber weicht, indem er sein Gewand vorzieht, ihrer Berührung aus; und zugleich neigt er sich ihr erbarmungsvoll entgegen. Magdalena hat seine Stimme

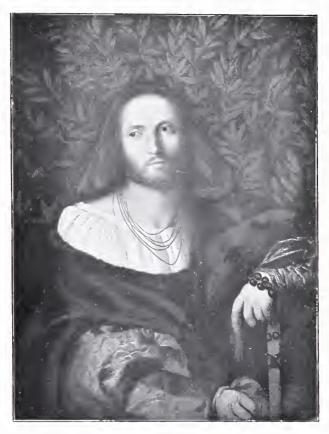

Abb. 28. Ariojto. In der Nationalgalerie zu London. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 42.)

vernommen und ist überzeugt; heilige Wonne verklärt ihr Gesicht, während ihre Augen den Blick unendlicher Milde aufsaugen, den der Freund der reuigen Sünder auf sie herabsenkt (Abb. 23).

Jenes andere Gemälde, "Die drei Lebensalter", versetzt uns in ein welliges Hügelland von anmutiger Einfachheit der Linien. Im Mittelgrunde schlasen zwei nackte Kinder unter einem Baum, dessen Zweige noch keine Blätter tragen. Über die beiden hinweg schreitet der Liebesgott, eilig, zu einem anderen Menschenpaar zu gelangen, das für ihn reif ist. Dieses Paar sitzt ganz im Vordergrunde, im blumigen Grase am üppig grünenden Waldessaum: ein Jüngling und ein Mädchen, er fast nackt, sie in ländlicher Kleidung, blicken einander in süßester Hardhold in die Augen; beide denken noch an nichts anderes als an das



Abb. 29. "Flora." In der Gemäldegalerie des Uffizienpalastes zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 44.)

Spiel auf Hirtenflöten, das sie unter seiner Unterweisung einübt. Und weiter in der Tiese des Bildes sitzt bei einem Baumstamm, der den Wipsel verloren hat, ein Greis; müde stützt er sich auf die Hände, als ob es ihm schwer würde, sich auf dem schrägen Hang des Hügels noch zu halten; er ist allein, nur etwas bleiches Totengebein erinnert ihn an das, was er einst besaß. In der Ferne sieht man menschliche Wohnungen, und in ihrer Nähe steht ein Hirt dei seiner Herde, gleichsam als der Vetrachtende, der über das Menschendasein nachdenkt. Und in weiter Ausdehnung grünen die Hügel, dis sie das endlose Weer erreichen.

Eine wunderbar schlichte, weiche und zugleich flare Stimmung liegt über diesem gemalten Gedicht, einem anspruchslosen, aber zu Herzen gehenden Lied (Albb. 25).

Zu machtvoll seierlicher Erhabenheit entsaltet sich dagegen Tizians Kunst in dem großen Altarbild für die Frarifirche. Dies ist das Werk, durch das Tizian sich auf einmal zum geseiertsten Maler Benedigs machte. Der Gegenstand des Bildes ist die Aufnahme der allerseligsten Jungfrau in den Himmel (Santa Maria Assunta). Jeht besindet sich das Gemälde in der Sammlung der Akademie von Benedig. An dem Platze, für den es gemalt war, über dem Hochaltar jener



Abb, 30. Die Bergänglichteit. In der Königt. Pinatothet zu München. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 46.)

Kirche, wurde es im Jahre 1518 am 19. März, dem Vorabend eines Feiertages des Franziskanerordens, in einem reichen Marmorrahmen aufgestellt. Das war im zweiten Jahre nach der Erteilung des Auftrags an Tizian; der Künstler hatte nicht an der Zeit gespart, um die großartige Aufgabe, die ihm gestellt war, würdig zu lösen. Während Tizian bisher meistens in kleinerem als lebensgroßem Maßstab gemalt hatte, gehen hier die Figuren, wie es der weite Raum der Kirche verlangte, erheblich über die Lebensgröße hinaus. In dem unteren Teil des Bildes sieht man die am Grabe Marias zusammengekommenen Apostel, die in höchster Erregung über das von ihnen wahrgenommene Aunder, unter den verschiedenartigsten Kußerungen des empfangenen Eindrucks emporblicken; die große artigsten Gestalten sind der greise Petrus, der ganz überwältigt mit gefalteten

Händen auf die Steineinfassung des Grabes niedergesunken ist, und der von heiliger Glut begeisterte jugendliche Johannes. Das Grab ist auf einem Berge besindlich gedacht, und der Horizont ist ganz tief genommen; die erhobenen Köpfe



Abb. 31. "Alfons von Ferrara und Laura Dianti" (früher "Tizian und seine Geliebte" genannt). Im Museum des Louvre zu Paris. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 45.)

und Arme der Apostel heben sich von einer Luft ab, die das dunkle Blau des hohen Himmels zeigt. Die Gestorbene aber, die auf einer mit jubelnden Englein angefüllten Wolke den Zurückbleibenden entschwebt, wird über die Höhe des



Abb. 32. Der Garten der Liebesgötter ("Das Bennsopfer"). Im Pradomnsem zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 48.)

Erdenhimmels hinausgehoben; ihre gange Gestalt ift schon von der blendenden Holligkeit eines goldenen Lichthimmels umgeben. Bon mendlicher Wonne durchbebt, breitet die Verklärte die Arme ans, und ihre glückseligen Angen schauen das Angesicht Gottes, das sich ihr aus der Lichtstut entgegenneigt. Scharen von Chernbim, filberfarbige Lichtgebilde, schließen sich an die Englein auf der Wolke an und bilden um die Erscheinung Gottes eine Wölbung, die im Lichtglang der Unendlichkeit verschwimmt (Abb. 26). Etwas ganz Wunderbares an diesem Gemälde ist der Eindrnet räumlicher Weite, der fast ohne Anwendung wirklicher Perspektive erreicht ift. In den Kunstgriffen, die Tizian anwendete, um hierzu zu gelangen, gehört die ungleiche Ansführungsweise der verschiedenen Teile des Bildes. Während er in der Hanptgruppe oben alle Klarheit sammelte, hat er Die unteren Figuren, Die im trüberen Erdenlicht stehen, gang breit und mit einer gewissen Unschärfe behandelt. Er folgte darin der Beobachtung des Naturgesetzes, daß, wenn man die gange Ansmerksamkeit der Augen einem entsernteren Gegenstand znwendet, alles was näher liegt als dieser Gegenstand, verhältnismäßig undeutlich erscheint. Er bewirtte hierdurch den Anschein eines Abstandes, der

sich sonst nur durch starke Größenunterschiede zwischen den oberen und den unteren Figuren hätte ausdrücken lassen. Tatsächlich sind die Apostel im Maßstab nur um ein ganz Geringes größer, als die Figur Marias. Der Pater Guardian der Franziskaner soll freilich, als er das Bild in der Werkstatt des Weisters besichtigte, die unteren Figuren noch zu groß gefunden haben; und man erzählte sich, daß Tizian wegen des ausgesprochenen Tadels sich geweigert habe, das Bild abzuliesern, und nur durch eine förmliche Entschuldigung des Paters wieder umzgestimmt worden sei. Als das Gemälde dann an seinem Platze aufgestellt war, mußte seder Zweisel an der Richtigkeit der Erwägungen des Künstlers verstummen, und die Brüder hüteten sich wohl, auf das Anerdieten des Gesandten Kaiser Karls V einzugehen, der ihnen das Vild sofort abkausen wollte. Tizian hatte sein Werf eben mit sorgfältigster Beachtung der Raumz und Beleuchtungsverhältznisse, unter denen es in der Kirche zur Geltung kommen sollte, gemalt.

Mit welcher Sorgfalt Tizian die Raum= und Beleuchtungsverhältnisse, für die seine Bilder bestimmt waren, in Betracht zog, davon ist auch in dem zwischen ihm, dem Herzog von Ferrara und dessen Geschäftsträger in Benedig, Jacopo Tebaldo, geführten Briefwechsel ein Zeugnis erhalten. Da erbittet sich Tizian, bevor er ein bestelltes Bild anfängt, ganz genaue Angaben, an welche Stelle einer bestimmten Wand im herzoglichen Arbeitszimmer dasselbe kommen soll.



Abb. 33. Das Bacchusfejt. Im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Zu Seite 48.)

Dieser Brieswechsel enthält auch sonst manches Bemerkenswerte. Wir ersfahren daraus, daß der Maler von dem Herzog ganz ausgearbeitete Anweisungen über die zu malenden Gegenstände bekam, die unter Umständen sogar von Zeich-

nungen begleitet waren.

Etwas in den Briefen des Herzogs immer Wiederkehrendes ist seine Klage, daß Tizian ihn so lange warten lasse. Und Tizian gibt seinem Drängen gegenüber neue Versprechungen zu den noch uneingelösten alten. Das erklärt sich zum Teil darans, daß Tizian zeitweilig mit größeren Arbeiten beschäftigt war, um derentwillen er die Vilder sür den Herzog beiseite legte. Gleich auf die Vollendung des großen Himmelsahrtsbildes, die in die Zeit jenes Brieswechsels fällt, scheint die Aussührung einer Altartasel mit der lebensgroßen Darstellung von Mariä Verkündigung für den Dom zu Treviso gesolgt zu sein. Dieses Vild wurde aller Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 1519 auf seinen Platz gebracht, auf dem es sich noch besindet.

Eine alte Nachricht spricht anch von einem Freskogemälde, das Tizian an

einer Wand jenes Domes ansgeführt habe.

Beilänsig sei hier erwähnt, daß Tizian in Treviso als Sachverständiger ans gerusen wurde, um einen Streit zwischen Pordenone — der später in Benedig als sein Rebenbuhler auftrat — und dem Besteller eines von diesem gemalten Fresko-



Abb. 34. Bachus und Ariadne. In der Nationalgalerie zu London. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 57.)

**NEESSEESSEESSEESSEESSEESSE** 

bildes zu entscheis den. Tizian gab seine Erklärung das hin ab, daß das Bild gut genug sei für den niedrigen Breis.

Ein Haupt= grund der Ber= zögerungen, die den Herzog von Fer= rara zur Ungeduld reizten, war neben der Bevorzugung der Kirchenarbei= ten die Art und Weise, wie Tizian bei der Ausführung seiner Be= mälde zu Werke ging. Es war nach der Mittei= lung eines seiner Schüler — ganz gegen seine Ge= wohnheit, ein Bild "alla prima" zu malen; ein Impro= visator, pflegte er zu sagen, könne kei= ne tadellosen Verse machen. Nachdem er ein Bild ange= legt hatte, stellte er es gegen die Wand, um es längere Zeit



Albb. 35. Andrea Gritti, Doge von Benedig (1523—1538). In der Galerie des Grafen Jaromir Czernin von Chudenig. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (In Seite 61.)

gar nicht zu sehen. Wenn er es dann, manchmal erst nach Monaten, wieder hervorholte, so unterzog er es einer scharfen Kritik, er sah es an, "wie wenn er einem Todseind gegenüberstände". Und fand er dann etwas, was ihm mißsiel, so nahm er die Figur "wie ein wohlmeinender Chirurg" in Behandlung. Wenn er nun nach sleißiger Arbeit zusrieden war, so stellte er das Bild wieder beiseite und arbeitete an etwas anderem, bis das erstere trocken war. Und so versuhr er zu mehreren Malen mit dem Bilde, bis er durch die wiederholten übermalungen das höchste Maß der Vollendung erreichte.

Es versteht sich von selbst, daß Alfonso d'Este, nachdem er mit Tizian in Berkehr getreten war, auch sein Bildnis von ihm malen ließ. Das Porträt wurde so schön, daß Karl V später den Wunsch aussprach, es zu besitzen. Der Herzog mußte dem Wunsche des Kaisers willsahren, und so ist das Bild nach Spanien gekommen; es besindet sich jetzt im Pradomuseum zu Madrid. Alsonso zeigt sich uns da als ein schöner Mann von seurigem Temperament, bräunlich von Hautsarbe, mit dunkelbraunem Haar und Bart. Er trägt eine veilchenblaue, mit Gold verzierte Kleidung. Seine Linke ruht auf dem Degengriff und die Rechte streichelt ein seidenhaariges, weiß und braun gestecktes Hündchen, das auf einem neben dem Herrn stehenden Tische Platz genommen hat (Albb. 24).

42 DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Daß Tizian auch die Herzogin, die schöne und bei der Nachwelt vielleicht mehr als bei den Zeitgenossen verschriene Lucrezia Borgia, gemalt hat, davon dürfte man überzeugt sein auch ohne die ausdrückliche Nachricht, daß ein solches Porträt vorhanden gewesen sei. Aber dieses Bild ist verschollen.

Seit 1517 weilte Ariosto, der furz vorher seinen "Rasenden Roland" vollendet



Abb. 36. Entwurf zur Madonna von S. Niccold de' Frari. Federzeichnung. In der Uffiziengalerie zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Brann, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 61.)

hatte, am Hofe des Herzogs Alfonso. Daß der Dichter und der Maler sich einer von dem anderen angezogen fühlten, ist leicht begreislich; die Überlieserung hat dieses Freundschaftsverhältnis mit lebhasten Farben ausgeschmückt. Tizian hat den Ariosto vermutlich mehrmals gemalt. Ein schönes Vildnis in der Nationalgalerie zu London wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit Recht mit dem Namen Ariost bezeichnet. Es zeigt in sitzender Stellung einen schmächtigen Mann —



Ubb. 37. Die Madonna von S. Niccolò de' Frari. In der Pinatothet des Batifans. Nach einer Driginalphotographic von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New Yort. (Zu Seite 61.)

Alriost war fränklich — in gewählter Kleidung, mit feinem, gedankenvollem Gesicht, das von lang herabwallendem Haar umgeben ist, vor einem Hintergrund von

Lorbeerzweigen (Abb. 28).

Lucrezia Borgia starb im Sommer 1519. Ein Mädchen von bürgerlicher Hertunft, Laura Dianti, wurde ihre Nachfolgerin. Basari erwähnt ein staunenswürdiges Bildnis Lauras, das Tizian vor deren Erhebung zur Gemahlin des Herzogs gemalt habe. Ein im Louvre besindliches Gemälde, das eine junge Dame beim Ankleiden zeigt, führt jeht die Bezeichnung "Laura Dianti". Man erkennt nämlich in dem Kopfe eines diensteifrigen Berehrers, der hinter der Schönen erscheint, eine Ühnlichseit mit dem Herzog Alfonso. Früher trug das Bild den Namen "Tizian und seine Geliebte". Mit dem Meister selbst hat jener im Dunkel des Hintichseit mit dem bekannten Bilde des Herzogs ist nur eine sehr undestimmte. Dagegen wird man durch Form und Haltung des weiblichen Kopfes lebhaft an das allbekannte liebliche Mädchenbild in den Ufsizien erinnert, das mit dem Namen der Blumengöttin bezeichnet wird.

Diese "Flora" gehört zu benjenigen Werken Tizians, die eine gewisse ühnlichkeit mit den von Palma Vecchio geschaffenen Gestalten zeigen. Und man glaubt, in ihr das Vildnis von Violante, einer der schönen Töchter Palmas, zu erkennen, von der die Sage erzält, daß Tizian sie geliebt habe. Eine jugendliche Erscheinung von vollen, runden Formen, nur leicht verhüllt durch ein seines, dünnsaltiges weißes Gewand, tritt sie in halber Figur aus einem lichtgrauen Hintergrund hervor. Prachtvolles Haar von jener rötlichschimmernden Goldsarbe, die die Venezianerinnen der damaligen Zeit durch künstliche Mittel hervorzubringen wußten und die wir bei fast allen weiblichen Figuren Tizians sinden, umrahmt die seinen Linien von Gesicht und Hals; am Scheitel sorgfältig geordnet, wallt es mit seinen weichen, losen Enden auf Schultern und Brust herab. Die linke Hand hält ein



Albb. 38. Die Heiligen Katharina, Nitolaus, Petrus, Antonius, Franzistus und Sebastian (unterer Teil des Altargemäldes für S. Niccolo de'Frari). Holzzeichnung, geschnitten von Andrea Andreani. (Zu Seite 61.)



Abb. 39. Die Grablegung Christi. Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Ortginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 64.)

umgeworfenes Obergewand von blaßviolettem Damast, und die leicht vorgestrekte Rechte bietet weiße Rosen und kleine Frühlingsblüten dar. Der Kopf wendet und neigt sich nach der rechten Schulter hin; ein Ausdruck ruhiger, wohlwollender Freundslichkeit begleitet den Blick der sansten, unschuldigen Augen, die an einer seitwärts außerhalb des Bildes befindlichen Person zu haften scheinen (Abb. 29).

Die sogenannte Laura Dianti ist gegenüber der "Flora" eine gereiftere Schönheit. Die Formen ihres Gesichts haben nicht mehr jene zarte, schwellende Rundlichkeit, und die Körperformen sind stärker; der Ausdruck hat nicht jenes Suge, Unbewußte, aber eine darum nicht weniger reine, anmutige Mädchenhaftigkeit. In bezug auf den künftlerischen Gedanken ist das sehr schöne Bild grundverschieden von der "Flora": während diese gang wie mit Licht gemalt erscheint, entfaltet hier eine prächtige Helldunkelwirkung ihre Reize. Die junge Dame steht im Licht eines kleinen Fensters. Das Licht fällt ihr gerade ins Gesicht und spiegelt sich in den schwarzen Augen; es trifft den Rücken der erhobenen rechten Hand und zaubert Goldfunken hervor auf dem zusammengenommenen Teil des Haares, den diese Hand zu ordnen sich anschickt; und indem es vom Kinn und der hervorgezogenen Haarmasse aus scharf ansetzende und zart verlaufende Schatten auf Hals und Schulter wirft, gleitet es weich über die Rundung der Buste und über das feine Hemd, das die Bruft bedeckt. Der rechte Unterarm bekommt nur noch halbes Licht, und der weite Bauschärmel des Hemdes hängt in den Schatten herab. Weiterhin wird die Helligkeit durch die dunkle Farbe der Aleidungsstücke scharf abgeschnitten: an ein grünes Mieder schließt sich ein gefältelter Rock, dem eine schwarze Schürze vorgesteckt ist; das Ende der Schürze ist über den linken Arm genommen. Die linke Hand befindet sich fast ganz im Schatten; sie halt auf dem Toilettentisch, von dem man nur einen schmalen Streifen sieht, das Töpfchen mit der Haarsalbe. Oben vermitteln die durchsichtigen Schatten des



Abb. 40. Madonna mit Johannes dem Tänfer und dem Stifter des Bildes. In der Königl. Pinakothet zu München. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfikaengl in München. (In Seite 66.)

Fleisches und das Goldhaar mit zauberhaftem Reiz zwischen dem blühenden Licht und dem Dunkel des Hintergrundes, in dem ein unbestimmter brauner Dämmerton und das tiese Rot der Kleidung des Mannes prachtvoll zusammenklingen. Der gefällige Kavalier hält im Rücken seiner Schönen einen großen Rundspiegel ausrecht, in dem sich jenseits ihres Kopses das kleine Fenster spiegelt. Mit der anderen Hand, deren seine, wohlgepslegte Finger vom Licht getrossen werden, hält er ihr einen kleinen viereckigen Spiegel vor. In diesen Spiegel blickt die Dame mit ausmerksamer Prüfung des aus dem anderen Glase zurückgeworsenen Vilde 2000.

der Rückseite ihres erst zur Hälfte geordneten Haares (Abb. 31).

Man kann nicht behaupten, daß die sogenannte Laura Dianti in überzeugender Weise den Eindruck eines Bildnisses mache. Wenn sie eins ist, so hat Tizian ebenso wie bei der Flora — die ja ihrer ganzen Auffassung nach nicht als Porträt gelten will — die Züge der Dame, die ihm saß, seinem allgemeinen Schönheitsideal angepaßt. Ühnliche Köpse begegnen uns sehr häusig unter Tizians weibslichen Idealssiguren. Fast in derselben Ansicht und Beleuchtung wie jene beiden, aber die dunklen Augen dem Beschauer zuwendend, erscheint ein solches Gesicht in einem allegorischen Gemälde der Münchener Pinakothek, das leider durch ungeschieftes Reinigen seine seineren Reize verloren hat. Da hält das schöne junge Weib mit der Rechten eine eben erloschene Kerze und einen Spiegel, in dem man hinter einem Tisch, den ein Geldsack, Hansen losen Goldes und Silbers und ein Rosenkranz bedecken, eine häßliche Alte am Spinnrocken sitzen sieht. Ein ernster, fast harter Blick aus den schönen Augen begleitet die aus dem Spiegel sprechende Mahnung, daß keine Macht, nicht Reichtum und — hier hat offenbar

ein horazischer Vers den Maler geleitet — auch nicht Frömmigkeit das Kommen

des Alters aufzuhalten vermag (Abb. 30).

Die Unzufriedenheit des Herzogs Alfonso über Tizians vermeintlichen Mangel an Eifer seinen Bestellungen gegenüber erreichte ihren höchsten Grad im September 1519. Er beauftragte Tebaldi, den Maler von seinem ernsten Unwillen und der Absücht, diesen Unwillen empfindlich sühlbar zu machen, in Kenntnis zu sehen und die Anwendung von Zwangsmaßregeln anzudrohen. Tizian ließ sich durch diesen Zornesausbruch nicht beunruhigen, sondern antwortete einsach, wenn das Bild, um das es sich eben handelte, so weit wäre, würde er es nach Ferrara bringen, wo es an seinem Bestimmungsplaße die letzte Bollendung bekommen sollte. Gegen Ende Oktober erfreute er den Herzog durch die überreichung eines herrlichen Meisterwerkes. Es war die Darstellung eines Bacchussestes, bestimmt, im Berein mit einem Gegenstück, das der Benus gewidmet war, die Hauptwand in des Herzogs Arbeitszimmer zu schmücken. Sowohl das "Bacchanal" wie das "Benusopfer" sind nachmals in den Besit König Philipps IV von Spanien gelangt und besinden sich jest im Pradomuseum.

Der Vorwurf zu dem "Benusopfer" ist dem griechischen Schriftsteller Flavius Philostratus entnommen, der in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts n. Chr. unter dem Titel "Bilder" die erläuternde Beschreibung einer neapolitanischen Ges

mäldesammlung ver= öffentlichte. Da wird unter der Überschrift "Liebesgötter" reizvoller Weise ge= schildert, wie auf dem Rasengrund **Gartens** und Zweigen der Apfel= bäume die Liebes= götter sich tummeln, eine Schar, "deren Zahl so groß ist, wie die Bielheit der Bün= sche des Menschen= geschlechtes". Ihr Rinderspiel deutet die Mannigfaltig= feit des Wesens der Liebe an. Um Bach. der die Wurzeln der Bäume benett, steht das Bild der Venus, der Herrin der Inm= phen, die sie zu Müt= tern der Liebesgötter macht. Das Bild ist mit den Opfergaben der Anmphen behängt, einem silber= nen Spiegel und anderen Gegenständen, die durch die Inschrift als Weihaeschenk bezeichnet sind.



Abb. 41. Stizze zur Madonna des Haufes Pejaro. Rötelzeichnung. In der Albertina zu Wien. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i.C., Paris und New York. (Zu Seite 67.)

Tizian hat sich sehr genau an diese Schilderung gehalten. Rur hat er die opfernden Rymphen mit in die Darstellung gezogen: am Juß des Marmorstandbildes der Benus zeigen fich zwei jugendliche weibliche Gestalten, von denen die eine, eilig, die Gunst der Liebesgöttin zu erlangen, einen Spiegel auf das Postament hinaufreicht, während die andere still lächelnd auf ein Inschrifttäfelchen mit dem Worte "munus" (Weihegeschenk) zeigt, um damit zu sagen, daß sie schon geopfert Alber die Darbringung des Opfers, nach der das Bild benannt zu werden pflegt, ist räumlich und gegenständlich nur Rebensache. Das Wesentliche ist das niedliche geflügelte Kindervolk, das in wirklich ungählbarer Schar den Garten füllt. Was Philostratus von dem Treiben der Liebesgötter erzählt, hat Tizian Gruppe für Gruppe getreulich verbildlicht; aber wie zwanglos wirbelt das durcheinander! Much den Schlugsatz hat er nicht vergessen, daß die Kleinen der Göttin Apfel darbringen, um sie zu bitten, sie moge den Garten immer so lieblich erhalten. Etwas Lieblicheres, als wie Tizian diesen Garten gemalt hat, kann man sich nicht denken. Es ist ein unbeschreiblicher, sonniger Kinderzauber. Wie entzückend heiter ist das Ganze gestimmt! Die Luft ist licht, und die Bäume prangen in saftig weichem Grün. Ihn wenig Dunkelheiten sind vorhanden, und nur wenige ftarke Farben: die Kleider der beiden Nymphen zeigen Blau und Karminrot, in das rosia goldige Gewoge der Kleinen tragen viele blane Flügelchen wie in flatterndem Spiel die Gegensatsfarbe hinein (Albb. 32).

Hier, wo Madchen die Göttin anflehen, sie mit einem Liebesgott zu beschenken, und die Flügelknaben noch ihre Waffen nur im Spiel gegeneinander gebrauchen, hier mutet der Gesamteindruck des Bildes uns an wie ein wonniger südlicher Frühlingstag. In dem Gegenstück aber, dem "Bacchanal", lebt die tiefer glühende Stimmung des Hochsommers. Süßes, heißes Benießen wird hier geschildert. Bacchantinnen schwärmen mit ihren Genossen in Wein, Gefang und Tang. Luft ist tief dunkelblau; blendend weiß leuchtet das Gewölk an diesem Gluthimmel und in noch tieferem Blau liegt unter ihm das Meer. Das Grün der Bäume ist dunkel und bräunlich. Ein scharfer Sonnenblick fällt auf den mit weichem Rasen bedeckten Hügel, wo die Schar ihr Wesen treibt, und überzieht einzelne Bestalten mit leuchtender Helligkeit, während die Mehrzahl der dunkelbraunen Männer, die den goldigweißen Mädchen Gesellschaft leisten, vom tiefen Schatten der Bänme umhüllt ist. Ein paar bunte Farben von Gewändern klingen kräftig hinein: Rot und Blau stehen einmal ganz hell, einmal dunkel nebeneinander. Bordergrund fesselt die wunderschöne Gestalt eines jungen Mädchens den Blick, das, auf den Rafen und das abgestreifte weiße Gewand gebettet, in Schlaf gesunten ist; dieser Körper ist wie aus Licht geschaffen und dennoch Fleisch und Blut und Haut. Die Fignr eines kleinen Knaben, der sich sehr zwanglos benimmt, bildet den Abergang von dieser großen Haupthelligkeit zu einer zweiten Lichtgestalt, einer Mänade, die mit wehendem Gewande sich im Reigen schwingt. Bon ihren Mittängern balanciert einer voller Abermut eine gefüllte Kriftallfanne, während ein anderer in dem Augenblick, wo im Wechsel des Reigens seine Hände frei werden, mutwillig aus dem Kreise heraus zu den Trinkenden hinspringt. In der Mitte des Bordergrundes lagern zwei Mädchen, die heiter miteinander plaudern, und zu den Füßen der einen von ihnen ruht ein Jüngling, der behaglich dem Tange zuschant. über Röpfe, Schultern und Arme der beiden Mädchen spielen volles Licht und durchsichtiger Schatten, daß sie im Einschluß des Weißzengs und des vollen Rot und Blau ihrer Kleider wie prächtige Blumen aus dem dunklen (Brunde hervortreten. Der Kopf der einen, die mit ausgestrecktem Urm ihre Trinkschale jum Füllen zurückreicht, ist einer der fesselnosten Bunkte im Bilde; es ist wieder jener Lieblingskopf Tizians, diesmal durch sonnigen Frohsinn bezaubernd; auch hier spricht die Aberlieferung von einem Bildnis der Geliebten des Kunftlers, und in der Tat scheint das große Beilchen an ihrer Bruft eine Unspielung auf den Ramen Biolante zu enthalten. Hinter der Gruppe sind zwei Schenken



Abb. 42. Die Madonna des Hauses Pesaro. Altargemälde in der Kirche S. Maria de' Frari zu Benedig. (Zu Seite 68.)

 $50 \, \mathbb{D}$ 

beschjäftigt, die Trinkgeschirre zu füllen. Zwei andere Männer lehnen am Stamm eines Baumes; sie scheinen das Trinklied zu singen, dessen Sehrreim in Text und Noten auf einem vor jener Schönen am Boden liegenden Zettel zu lesen ist:

"Chi boit et ne reboit ne çais qua boir soit" (Wer trinkt und nicht wiedertrinkt, weiß nicht, wozu der Becher blinkt.)

Ganz links sieht man einen bärtigen Mann, der eine mächtige Amphora auf der Schulter herbeiträgt, und einen jüngeren, der ein großes Gefäß zu langem Zuge hebt. Seitwärts von der geschlossenen Baumgruppe, deren undurchdringliches Blätterdickicht den Zechenden Schatten spendet, durchschneidet ein schlankes Bäumchen

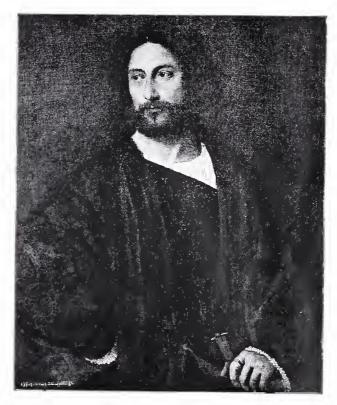

Abb. 43. Bildnis eines Unbekannten, In der Königl. Pinakothet zu München. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 70.)

die Fläche der Luft, und in seinen Zweigen wiegt sich oben vor dem dunkelsten Himmelsblau eine Pfanhenne, ungescheucht von dem Lärm des Gelages. Ganz in der Ferne sieht man am Horizont ein Segel, und man mag darum, wenn man will, in der Schläserin des Bordergrundes die von Theseus verlassene Ariadne erkennen, der die Gabe des Bacchus Vergessen ihres Jammers gebracht hat. Aber der Gott selbst ist nicht zu sehen; auf seine Nähe deutet nur die Gestalt des alten Silen, der in einiger Entfernung unter dem Gesträuch eines Hügels bei seinem Weinkrug eingeschlasen ist. Fast hat es auch den Anschein, als ob dem Bacchus hier eine mächtigere Gottheit den Rang streitig mache. Denn wie eistig ihm auch gehuldigt wird, so sind doch unverkenndar die schönen Frauen die Herren der Situation. Das ganze augenberauschende Bild ist Lust, Wärme, Sonnenschein (Abb. 33).



Abb. 44. Entwurf zu dem Bilde: "Die Ermordung des heiligen Petrus Martyr" (von der Ausführung verschieden). Tuschzeichnung. In der Albertina zu Wien. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 72.)

Beide Gemälde gehören zu Tizians glücklichsten Schöpfungen. Nebeneinander betrachtet, sind diese so schön zusammenpassenden Gegenstücke in ihrer Stimmungsverschiedenheit ein wunderbares Zeugnis von der Feinheit der malerischen Emps

findung Tizians. Aus dem An=

Albb. 45. Stizze zu dem Bilde: "Die Ermordung des heiligen Petrus Martyr" (von der Aussührung verschieden). Tuschzeichnung. In der Uffiziengalerie zu Florenz, Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 72.)

fang des Jahres 1520 erfahren wir, daß Tizian dem Herzog in seinen Bemüh= ungen, die Fan= encefabrifation in Ferrara ein= zuführen, tat= fräftig unter: stütte; daß er Beichnungen zu Gefähen ent= warf, mit Te= baldi die Werk= stätten in Mu= besuchte, wo die nach sei= nem Entwurf ge= formten Begen= stände gebrannt wurden. einen fundigen Mann nach Fer= rara schickte, um dort eigene Ma= iolikawerkstätten einzurichten.

Beiläufig er= fahren wir aus Den Berichten über diese An= gelegenheit die bemerfenswerte Tatsache, daß Tizians Bilder im Schlosse zu Ferrara vergol= dete Rahmen be= famen. Später aber waren Phi= lipp IV und Be= lazquez der Un= sicht, daß schwar= ze Rahmen ihre

Farbenpracht am besten kleideten. — Anf neue Bilder, die Tizian ihm versprochen hatte, wartete Herzog Alfons im Jahre 1520 wieder vergeblich. Tizian vollsendete in diesem Jahre auf Bestellung eines in Ragusa ansässigen Benezianers ein Altargemälde für die St. Franciscuskirche in Ancona, mit einer Darstellung

**1**\(\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

der zwischen Engeln in den Wolken thronenden Mutter Gottes und des unten knienden Stifters, dem der heilige Franciscus und der heilige Blasius zur Seite stehen. Jest befindet sich das Bild in der St. Dominicuskirche zu Ancona.

Außerdem arbeitete Tizian damals an einem umfangreichen Altarwerk, das der päpstliche Legat in Brescia für eine dortige Kirche bestellt hatte. Der Herzog

machte, voller Ber= druß darüber, Tizian die Aufträge von geistlicher Seite immer den seinigen vorzog, den Bersuch, eine im Serbst 1520 fertig gewordene Tafel dieses Altarwerkes, einen heiligen Gebaftian, für sich in Besit zu nehmen und Tizian eine Wiederholung derselben für den Besteller malen zu laffen; aber er schraf im let= ten Augenblick vor einer solchen Kränkung des päpstlichen Wür= denträgers zurück.

Auch im Jahre 1521 erübrigte Tizian, der außer jenen noch mehrere andere Kirchenbilder zu malen übernommen hatte, feine Beit für den Gelbst die Herzog. Lockung des letteren, er wolle ihn mit nach Rom nehmen, wenn er sich dorthin begebe, um dem Nachfolger Leos X zu huldigen, blieb ohne Erfolg.

Im Jahre 1522 wurde das Altargemälde für Brescia fertig. Das Werk vereinigt fünf Bilder in einem zusammensassenden Rahmen. Es



Abb. 16. Stigzen zu dem Bilde: "Die Ermordung des heiligen Ketrus Martyr". Auf dem Blatt mit den Stigzen der herabsischenden Entwurf der des Haupfiguren. Im Museum zu Lille. (Bu Seite 72.) i. G., Cie. in Dornach ઝ Rach einer Originalphotographie von Braun,

befindet sich noch an seinem Bestimmungsort, in der Kirche S. Nazaro e Celso an der Chorwand über dem Hochaltar. Tizian hat sich in der Einteilung des Ganzen nach den mittelalterlichen Flügelaltären gerichtet, indem er neben einem großen Mittelbild zwei schmale Seitenteile anordnete; die Seitenteile sind durch eine Quergliederung in je zwei Abschnitte, einen kleineren oberen und einen unteren größeren, zerlegt. In dem Hauptbilde ist die Ausserstehung Christi darzgestellt. Christus schwebt, mit der Siegesfahne in der Hand, vor den Augen

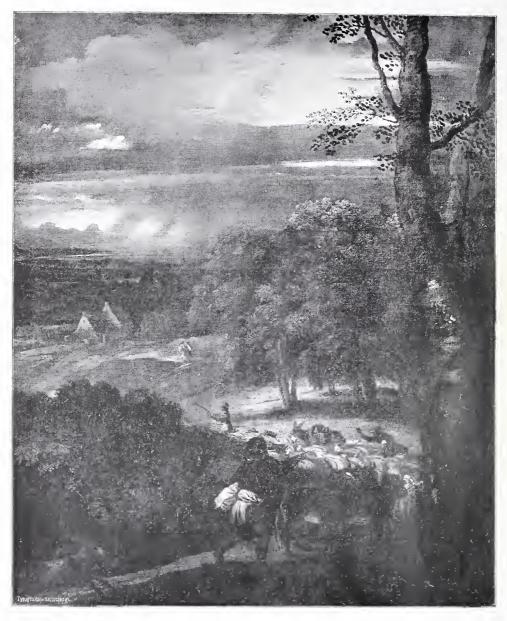

Albb. 47. Landschaft. In der Sammlung des Königs von England im Buckinghampalast. Nach einer Driginalphotographic von Franz Hanzlangl in München. (Zu Seite 74.)

zweier Wächter mit einer mächtigen Bewegung hoch in die vom Frühlicht durchglühte Luft empor. In den oberen Seitenfeldern ist die Verfündigung durch die Halbsfignren der Jungfran Maria und des Erzengels Gabriel verbildlicht; der Aufserstehung als dem Abschlich des Erdenlebens des Erlösers ist so der Veginn seines menschlichen Daseins zur Seite gestellt. In den unteren, höheren Seitenbildern stehen einerseits die Heisen Nazarns und Celsus, prächtig in blisender friegerischer Rüstung, neben dem Stifter, dem Legaten Averoldo, der kniend den Auferstandenen anbetet; anderseits der an einen Baum gebundene heilige Sebastian und, im

88



Abb 48. Landschaft. Angetuschte Federzeichnung in Sepia. In der Sammlung des Herzogs von Devonstlire zu Chatsworth. (In Seite 72)



Abb. 49. "Madonna mit dem Kaninchen." Im Louvrenuseum zu Paris. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (In Seite 74.)

Hintergrund, der heilige Rochus mit einem Engel. Dieser Sebastian ist eben jene Figur, die den Herzog von Ferrara in Versuchung führte. Die Darstellung des heiligen Kriegsmannes weicht von der üblichen Auffassung dadurch ab, daß er nicht als ein seiner Jüngling, sondern als ein kräftiger Mann mit ausgearbeiteter Muskulatur erscheint. Die Venezianer glaubten noch nie einen so schön gemalten Körper gesehen zu haben, und Tizian selbst erklärte diese Gestalt für das Veste, was er gemacht habe; er hat an augenfälliger Stelle Namen und Jahreszahl auf

das Bild geschrieben.

Im Sommer dieses Jahres schickte der Rat der Zehn eine ernstliche Ermahnung an Tizian, er solle seine Arbeit im Dogenpalast vorwärts bringen; widrigensalls würde er durch Entsehung von seinem Matseramt und durch Einziehung der ihm bereits gewährten Borschüsse gestraft werden. Tizian malte nun in der Tat eine Zeitlang in der Halle des Großen Rates. Es ist zweiselhaft, ob das Gemälde, sür dessen Wollendung ihm in senem Ratsbeschluß ein Termin gesett wurde, das Schlachtenbild war, mit dem er vor neun Jahren einen Ansang gemacht hatte, oder ein anderes, von Bellini unsertig gelassens, das Tizian als dessen Nachsfolger zu vollenden hatte; der Gegenstand dieses setzteren war die sagenhafte Demätigung Kaiser Friedrich des Rotbarts vor Papst Alexander III in der Marstuskirche.

Im Januar 1523 schickte Tizian endlich wieder ein Bild an den Herzog von Ferrara. Er selbst reiste, bevor er sich dahin begab, nach Mantua. Denn dorthin hatte ihn der regierende Herr, Friedrich von Gonzaga, ein Neffe des Herzogs von Ferrara, eingeladen. Dieser neue Gönner behandelte den Maler,

im Gegensatz zu dem bisweilen etwas barschen Ton seines Oheims, mit der ausgesuchtesten Liebenswürdigkeit. Er entließ Tizian mit der Bestellung eines Bildnisses und mit einem Schreiben an den Herzog, in dem er diesen bat, ihm den

Meister möglichst bald wieder zurückzuschicken.

Das Gemälde, dem Tizian damals in Ferrara an seinem Bestimmungsplatze Die lette Vollendung gab, war eine mythologische Darstellung, Die sich den anderen, dem "Benusopfer" und dem "Bacchusfest", mit denen sie auch im Format übereinstimmt, anschloß. Das Bild befindet sich jett, nach mancherlei Wanderungen, in der Nationalgalerie zu London. Gleich jenen beiden ist es ein wunderbares Meisterwerk voll glühender Farbenpoesie. In genauem Anschluß an ein Gedicht Catulls ist geschildert, wie Bacchus, mit seinem Gefolge einherziehend, am Strand von Naxos Ariadne findet und von Liebe zu ihr ergriffen wird (Abb. 34). Bachuszug kommt unter den prächtigen Bäumen eines Haines hervor in das Sonnenlicht des Gestades. Uber der Gee und der weithin sich erstreckenden formenreichen Ruste flimmert die tiefblaue Luft mit streifig gelagerten und zu hohen Ballen aufgetürmten, von glühender Sonne durchleuchteten Wolfen. Ariadne ift beim Nahen der lärmenden Schar entsett aufgesprungen. Ihre ungeordneten Gewänder eilig zusammenraffend, will sie fliehen, hinab zum Meere; aber schon scheinen die Augen des Gottes sie zu bannen und ihre Flucht in halbes Entgegenkommen zu verwandeln. Das Leopardengespann vor dem Wagen des Bacchus hat, auch ohne Bügel dem Willen des Gebieters gehorchend, haltgemacht und fteht regungs= Der jugendschöne efeubekränzte Gott springt wie im Fluge vom Wagensitz aus über Bruftung und Rad, daß sein Gewand nachflatternd emporwallt und die weichen Formen des jugendlichen Körpers fast unverhüllt im Sonnenschein leuchten



Abb. 50. Die heilige Familie. Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 75.)

läßt. Heißes, füßes Verlangen erfüllt seine Blicke, und seine Armbewegung fordert die Fliehende auf, ihm in den einladenden Schatten des Haines zu folgen. über Ariadne leuchtet am Tageshimmel die Sternenfrone, die Brantgabe des Gottes. In dem Schwarm von Satyrn und Mänaden, der den Bacchus begleitet, hat der Rünstler die Schilderung des Dichters in prächtige malerische Erscheinung überfett, die in all ihrem Phantastischen sozusagen den Gindruck glaubhafter Lebenswahrheit macht. Der erste im Zug ist ein übermütiges Faunenkind; unbekummert um das Bellen eines kleinen Hundes, der es zurückhalten will, schreitet es lustig mit seinen Bocksbeinchen vorwärts, den entzückenden Schelmenkopf, mit Augen wie schwarze Käser, zurückgeworsen, singend und den Kopf eines Kalbes, überrest der Mahlzeit, an einer Leine nachschleppend. Hinter ihm kommt eine junge Mänade in hochgeschürzten Gewändern; ihr abgemessener Schritt folgt dem Takt der Cymbeln, die sie schlägt; ihr Kopf und der erhobene rechte Urm sind in durchsichtigen Schatten gehüllt, von der Höhe der nur halb verdeckten Brust an ist die anmutige Gestalt von Licht übergossen. Seitwärts von ihr, weiter vorn und ganz im Schatten, tanmelt ein bärtiger Satyr, der seinen erhitzten braunen Körper mit fühlenden Schlangen ummunden hat. hinter diesem hüpft in ergöglichen Bockssprüngen ein Faun, auf den Thyrsusstab sich stützend und ein Bein des verzehrten Ralbes in der Luft schwingend; seine begehrlich leuchtenden Augen sind auf eine reizende Tamburinschlägerin gerichtet, die ihn mit nedischem Mutwillen ansieht; während sie bei seinem Nahen zur Seite flieht, — eine durch das dunkle Baumgrün hervorgehobene Lichtgestalt. Der trunkene Silen kommt auf einem Efel sigend langsam nach; der feiste Fleischklumpen seines Körpers und die dunkle



Abb. 51. Der heilige Hieronymus in der Wildnis. Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 77.)



Abb. 52. Die heilige Magdalena. In der Pittigalerie zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz. (In Seite 77.)

88

Gestalt eines Mannes, der einen riesigen Weinkrug schleppt, haben das reizvolle Spiel der Lichtdurchblicke zwischen den Baumzweigen als Hintergrund. — Wohl niemals ist ein Maler einem derartigen Gegenstand aus der klassischen Mythe besser gerecht geworden, als Tizian in diesem sprühenden Vilde von Genußfreude und übermut, dessen Ungebundenheit durch die Annut beherrscht wird.

über das Bildnis, welches Federigo Gonzaga bei Tizian bestellt hatte, erfahren wir nichts Näheres. Im August 1523 bescheinigte der Markgraf den Empfang eines Gemäldes, das ihm sehr gefallen habe. Inzwischen war der Meister durch die Erledigung verschiedener heimischen Aufträge in Anspruch genommen.



Abb. 53. "Die Allegorie des Davalos." Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 80.)

Gewissermaßen eine dienstliche Obliegenheit war es für ihn durch sein Einrücken in die Stellung Giovan Bellinis geworden, das Bildnis des regierenden Dogen zu malen, das in der Halle des Großen Rats den Bildern von dessen Borgängern angereiht wurde. Zum erstenmal trat diese Aufgabe an ihn heran, als Antonio Grimani im Juli 1521 zum Oberhaupt der Republik erwählt wurde. Der bei seinem Amtsantritt im siebenundachtzigsten Lebensjahr stehende Herkund ürzigian schon vor Jahrzehnten gesessen, es heißt, daß er sich im Jahre 1498 und im Jahre 1510 von ihm habe malen lassen. Und jetzt, als regierender Fürst, gewährte er dem Meister mehrmals diese Gunst. Das pflichtmäßige Bildnis Grimanis für den Großen Ratssaal scheint Tizian aber erst im Frühjahr 1523 gemalt zu haben, kurz vor dem Tode des alten Hern. Denn als ihm das Honorar für dieses

Porträt ausgezahlt wurde, war Grimanis Nachfolger, Andrea Gritti (gewählt am 20. Mai 1523), schon im Amte. Auch dieser Doge, der Tizian seine besondere Gunst zuwendete, saß ihm außer zu dem amtlichen zu vielen anderen Porträts (Abb. 35).

Auch im Jahre 1523 erregte die Enthüllung eines großen Altargemäldes Aufsehen in Benedig, besonders in Malerkreisen. Tizian hatte sich nach Basaris Versicherung bemüht, in diesem Werk etwas Hervorragendes zu bieten. Das Bild war für dasselbe Kloster bestellt, wie die "Affunta"; aber nicht für die Haupt= firche, sondern für die im Innern des Klosters liegende kleine St. Nikolauskirche. Daher die Benennung, mit der es bezeichnet zu werden pflegt: Madonna von San Niccold de' Frari. Es kam in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts nach Rom und befindet sich jett in der Batikanischen Binakothek; leider in verstümmeltem Zuftande, da man ihm unbegreiflicherweise den halbfreisförmigen oberen Abschluß abgeschnitten hat, um es vieredig zu machen. Gegenstand des Gemäldes ift die Verehrung der Mutter Gottes durch den heiligen Nikolaus und mehrere andere Heilige (Abb. 37). Maria thront in den Wolfen, die mit einem mächtig vorgeschobenen Ballen das Bild quer durchschneiden. Bon oben senken sich Strahlen auf sie herab, deren Quell — vermutlich die Erscheinung Gott=Baters und des Heiligen Geistes — infolge der Verstümmelung des Bildes nicht mehr zu sehen ift. Marias Blicke gehören nur dem göttlichen Kinde auf ihrem Schoße, das sie dem Unblick der Beter enthüllt. Das Kind aber dreht mit lebhafter Be-



Abb. 54. Die Einweihung einer Bacchantin. In der Königl. Pinakothek zu München. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 81.)

wegung den Kopf, um nach den Anbetenden zu schauen. Diese, die unten auf der Erde stehenden Figuren, sind größer im Maßstab, als die in einer gewissen Entsernung gedachte himmlische Erscheinung. Zwei liebliche Engelknaben, die zu den Seiten des Wolkenthrones weiter nach vorn getreten sind, geben dem Auge des Beschauers die perspektivische Vermittelung. Die Gruppe der Heiligen unten zeigt keinerlei künstlichen Ausbau; denn die Figuren stehen alle aufrecht, dicht beieinander. Aber sie wird durch eine zweisache malerische Wirkung kunstvoll gegliedert: einer starken geschlossenen Selligkeit auf der einen Seite hält auf der anderen eine anschwellende und ausklingende Farbenpracht das Gegengewicht. Die lebhaste Helligkeit bildet der Körper des gebundenen, pfeildurchbohrten heiligen



Abb, 55. ..L'homme au gant." Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New Yort. (Zu Seite 82.)

Sebastian, eine fast weiblich zarte Jünglingsgestalt. Durch die farbige Wirkung wird der heilige Nikolaus als Hauptsigur hervorgehoben; die mächtige Gestalt des weißbärtigen Mannes, der mit frästiger Kopsbewegung auswärts blickt, ist mit einem prachtvollen Meßgewand aus Brokatstoff mit bunter Reliesstickrei der kleidet. Das Gold des Brokatmusters und der reichen Einsassungen der mit köstlicher Feinheit ausgeführten Stickerei, das Dunkelblan des seidenen Grundstoffes des Gewandes und dessen rotes Futter klingen seierlich ineinander und wirken voll zusammen mit einem kräftigen Grün und einem lichten Violett in den Geswändern der heiligen Katharina, die hinter Nikolaus steht. In Katharinas Gessicht, einem seinen Gesicht mit gesenkten Lidern, und auf dem überwurf auf ihren Schultern stehen Helligkeiten von gleichem Wert mit den Lichtern des Goldbrokats;

auf dem unteren Teil ihrer Gestalt verliert sich die Farbenfülle in weichen Schattentönen. Auf der anderen Seite des heiligen Nifolaus steht, halb von ihm verdeckt, der heilige Petrus, der seinen schönen Greisenkopf in Andacht senkt. In dessen hellgelbem Wantel und violettem Rock geht die Farbigkeit in eine lebhaftere Hells und Dunkelwirkung über. Zwischen den beiden Wirkungshöhen, der farbigen und der hellen, steht schlicht und ruhig das Grau der Kutten von zwei Mönchen, Mitgliedern des Ordens, zu dem die Frari gehörten; der eine ist der heilige



Abb. 56. Bildnis eines Malteserritters. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrid. (Zu Seite 82.)

Franciscus, der andere, den die Lilie kennzeichnet, der heilige Antonius' von Badua. Den Hintergrund der unteren Gruppe bildet das Innere eines halbverfallenen Rundbaues. In der Mauer sieht man eine Inschrifttafel mit den Worten: "Titianus kaeichat". Durch das Imperfektum an der Stelle des gebräuchlichen "feeit" teilt der Maler, nach berühmten Mustern des griechischen Altertums, dem klassisch geschalten Beschauer mit, daß das Werk nicht in schnellem Wurf geschaffen worden ist, sondern in langer, ausdauernder Arbeit allmählich entstand.

Einen Beweis der Befriedigung, die Tizian selbst über dieses Werk empfand, darf man in der Tatsache erblicken, daß er das Vild zum Zweck der Vervielfältigung

auf Holz zeichnete (Abb. 38).

Das Jahr 1524 hindurch wartete der Herzog Alfonso wieder vergeblich auf versprochene Werte von Tizians hand bis zum Dezember, wo der Meister sich endlich zu einem furzen Aufenthalt in Ferrara entschloß. Was für Gemälde es waren, die er damals dort fertig machte, darüber fehlt jede Kunde. Im Anfang des Jahres hatten Fieberanfälle ihn verhindert, den Wänschen des Berzogs nachzukommen, und dann wurde er durch Aufträge des Dogen, deren Erfüllung er wohl allen anderen vorangehen lassen mußte, an Benedig gefesselt. Undrea Gritti beschloß im Mai 1524 die Renausstattung einer im Dogenpalast gelegenen Kapelle und beauftragte Tizian mit der Freskoausschmückung dieses Raumes. Leider ist von diesen Fresken keine Spur übrig geblieben. Dagegen hat sich ein einzelnes Frestogemälde erhalten, das Gritti um dieselbe Zeit durch Tizian in dem Treppenraum zwischen den Wohngemächern des Dogen und dem Senatssaal ausführen Der Gegenstand dieses Bildes ist der heilige Christophorus. Wasser, durch welches der Riese das Christustind trägt, die Lagune von Benedig ist, hat man vermutet, daß hier eine politische Anspielung versteckt sei. Aber wahrscheinlicher ist es doch, daß der bejahrte Doge bei dieser Bestellung von nichts anderem geleitet wurde, als von dem Bolksglauben, der den heiligen Chriftophorns als Beschützer gegen den plötzlichen Tod verehrt. Was dem Gemälde, trotz nicht zu leugnender Mängel in der Zeichnung des Riesen, eine bedeutende Wirkung gibt, ist das Landschaftliche. Jenseits des Wassers sieht man Venedig in schwim= menden Umrissen; darüber baut sich die Luft in vielen Wolkenlagen empor. Durch den tiefen Horizont und die Höhe der Luft wird in sehr wirksamer Weise der Eindruck riesenhafter Größe der Figur gesteigert. Aber auch in sich hat Die große Gestalt, die mit einem entästeten Baum als Stüte durch die bewegte Lagune Trefflich ist das schwere Tragen zum Ausdruck watet, etwas sehr Mächtiges. gebracht, das Ankämpfen gegen eine nicht mehr zu bewältigende Laft. Der Riefe wendet seinen Kopf, um eine Erklärung für die unbegreifliche Last zu suchen, da er doch nur ein leichtes Knäblein auf seinen starten Raden genommen hat; und ber Blid begegnet dem allerliebsten Kindergesicht, dessen Ausdruck durch das nach oben weisende Händchen erläutert wird.

Im Louvremuseum befindet sich ein Prachtbild, das alle anderen dortigen Meisterwerke Tizians in Schatten stellt: "Die Grablegung Christi" (Abb. 39). Das Bild stammt aus dem herzoglichen Schlosse zu Mantua und es gehört vermutlich mit zu den ersten Arbeiten, die Tizian für Friedrich Gonzaga ausführte. Raffaels berühmte Darstellung besselben Gegenstandes erscheint als ein faltes Formenspiel im Bergleich mit diesem Gemälde, das den tiefften Empfindungen farbenglühenden Ausdruck gibt. In hellem goldigem Sonnenschein wird der Tote aus dem schönen Licht des Tages hinweg in das kalte Dunkel des Grabes gebracht. Bon der Landschaft sieht man nichts als die dustere Felsenwand, die den Grufteingang enthält und die sich mit einigen mageren Banmchen traurig von der Zwei Männer tragen den auf ein Leintuch gelegten leuchtenden Luft abhebt. heiligen Leichmam. Einen Augenblick hemmen sie die Schritte, da einer von ihnen einen Stein am Wege benutt, um seine Knie aufzusetzen und das Leintuch an den Füßen besser zurechtzulegen. Der Jünger Johannes, der die rechte Hand des Heilands in der seinigen haltend nebenhergeht, wendet sich in diesem Angenblick schmerzdurchbebt nach Maria um, die gebeugt und mit wantenden Knien, von Magdalena gestütt, nachkommt. Die Komposition ist in ihrer Einfachheit ergreifend, aber das, wodnrch sie am stärksten auf das Gemüt des Beschauers wirkt, ist die Farbe im Berein mit der bewegten Hell- und Dunkelwirkung des Bildes. Der vordere Träger, der rückwärts gehend das Haupt Christi durch Anlehnen an seinen rechten Urm aufrecht hält und mit seitwärts gebeugtem Oberförper Kopf und Brust des

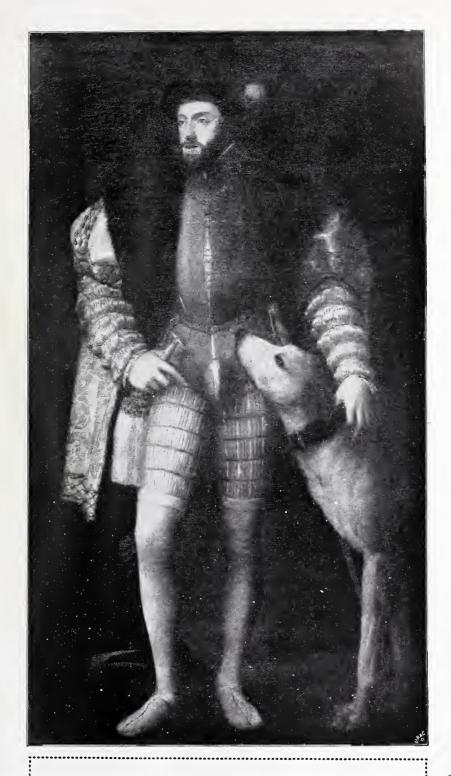

Abb. 57. Kaiser Karl V, gemalt im Jahre 1533. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 82.)



Abb. 58. Der Kardinal Hippolyt Medici in ungarischer Tracht. In der Pittigalerie zu Florenz. Nach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz.

um seinetwillen dem Bittflehenden gnädig sein wolle.

(Bn Geite 83.) tige Ergänzung einen abgeschlossenen Zusammenklang bilden. Aber im Ton des Ganzen verschmilzt alles zu einer wunderbaren Harmonie. Als eine kleine Nebenarbeit, die um diese Zeit entstanden sein könnte, mag man das farbentiefe Marienbild mit Stifterbildnis betrachten, das die Mündzener Pinafothef besitzt (Abb. 40). Die Mutter Gottes sitzt im Freien vor einer dunklen Wand, neben der man an dem lanbumfleideten Stamm eines Baumes vorbei in eine vom fernen Hochgebirge begrenzte freundliche Hügellandschaft sieht. schwarzgekleideter bärtiger Herr — eine uns unbefannte Persönlichkeit, die das Bild als Weihegabe für eine Kirche gestistet hat, — kniet zu Füßen Marias und fleht sie um Fürbitte bei ihrem göttlichen Colm an. Die Jungfrau hat nur einen ernsten Blick für den Beter; aber sie hebt das Kind empor und überreicht es dem an ihrer Seite sich niederbeugenden Johannes dem Täufer, den wir als den besonderen Schutheiligen, vielleicht den Ramenspatron, des Stifters anzusehen haben; und der Blick, den das Jesuskind dem Täufer zuwendet, scheint zu sagen, daß es

Im Jahre 1525 ernbrigte Tizian wohl nicht viel Zeit für kleinere Bilder. Denn er setzte jetzt seine ganze Kraft an die Vollendung eines großen Altar

Toten – vor den Sonnenstrahlen schützt, ist in blaß= rote orientalische Seide gefleidet; der Stoff Schillert in den Tiefen der Falten glühendrot, ein stumpfes Grün Futter Roctes und die helle falte Farbe des grünlichen, blan gewürfelten Hals= tuches wirken den roten Tönen ent= gegen. Der andere Träger hat einen Rock von war= mer dunkelgrüner Farbe. Und an dieses Dunkelgrun schließt sich einer= scits das tiefe Rot Johannes= gewandes, und von der anderen Seite stoßen das Blan von Marias Man= tel und die hellen und dunklen (Bold= töne von Maada= lenas Kleid und Haar dagegen. Nir= gendwostehen Far= beieinander, die durch gegensei=

gemäldes, das ihm schon lange bestellt worden war und für das die aufgespannte Leinwand seit dem Herbste 1519 in seinem Atelier stand. Auftraggeber war jener Jacopo Pesaro, Titularbischof von Paphos, der sich von Tizian in dessen früher Jugend in einem Botivbilde hatte malen lassen. Auch das jetzige Gemälde war ein Botivbild; es sollte dem Danke des Stifters für den Schutz des Himmels, den er in jenem Türkenkriege erfahren, Ausdruck geben und ihn im Verein mit anderen Angehörigen seines Hauses in dauerndem Gebete vor den himmlischen Beschützern zeigen. Aber während man sonst derartige Vilder in bescheidenen Maßen zu halten pflegte, ließ Pesaro dem Gemälde eine gewaltige Größe geben. Vielleicht geschah dies

auf Zureden Tizians; denn das Bild war für die nämliche Kirche bestimmt, in deren weitem Raume das Riesenbild der "Asselmta" seine mächtige Wirkung ausübte.

Von Entwürfen und Vorarbeiten, die Tizian der Ausführung seiner Bemälde vorausgehen ließ, er= fahren wir im allge= meinen nicht viel; es scheint, daß er ge= wöhnlich ohne große Vorbereitungen ans Werk ging, und daß er den etwa gemachten Stizzen und Studien zu wenig Wert bei= legte, um sie aufzu= bewahren. Aber zu dem Besarobild sind mehrere Vorarbeiten vorhanden; eine Rötel= zeichnung der Haupt= gruppe befindet sich in der Albertina (Abb. 41) und eine gemalte Naturstudie zu dem Christuskind in den Uffizien. Auf die Beit der Vollendung des Gemäldes kann man aus dem Umstande schließen, daß in den von der Familie Be-Saro aufbewahrten Quittungen über die Bezahlung des Bildes am 27. Mai 1526 der Empfang der Restsum= me bescheinigt wird.



Abb. 59. St. Johannes Elemospharius. Altargemälde in der Kirche dieses Namens zu Benedig. (Zu Seite 84.)

68 DEEXESSES EXECUTE EXECUTE. E

Das Gemälde ist an seinem Ansstellungsorte, über einem Seitenschiffaltar der Franziskanerkirche geblieben. Es ist an Größe der "Assunta" fast gleich und hat überlebensgroßen Maßstab. Den Umstand, daß das Altargemälde vor allem ein Votivbild war und daß für solche eine Prosikkomposition, die den Andetenden dem Heiligen gegenüberstellte, die natürlichste und schon lange eingebürgerte Ansordnung war, hat der Künstler benutzt, um ganz mit der bei Altargemälden ges bräuchlichen Symmetrie zu brechen und mit voller Freiheit rein malerische Grundssähe an die Stelle der architektonischen zu sehen. Die Hauptmasse der Figuren zieht sich in zusammenhängender Gruppierung schräg durch das Vild. Ganz seits



Abb. 60. 'Franz I, König von Frankreich. Im Louvremuseum zu Paris. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York. (Zu Seite 86.)

wärts rechts sieht man ein Stück von der Eingangswand eines Kirchengebäudes in schräger Perspektive. Eine Säulenhalle von mächtigen Abmessungen ist dem Gebäude vorgelegt; zwei der Riesensäulen sind sichtbar, und ihre granitenen Schäfte wechseln in breiten Streisen mit der sonnigen Luft. Oben durchschneidet eine vom Simmel herabgesenkte kleine Wolke die senkrechten Formen; auf der Wolke halten zwei Englein das Kreuz des Erlösers. Die Sonne beleuchtet und durchleuchtet das Wölken und wirft dessen Schatten auf die Säulenschäfte. Mit seinem hellsten Licht verweilt der Sonnenschein auf der Gruppe der Jungfrau mit dem Jesussind. Marias weißer Schleier, der, an ihrer rechten Seite herabhängend und an der anderen Seite von dem Jesuskind emporgehoben, einen Rahmen um beide Figuren bildet, gibt der Lichtwirtung die höchste Steigerung. Maria süber auf dem Podest der Säulenhalle; ein Teppich hängt von ihrem Sit aus über



Abb. 61. Isabella von Este. In der Kaiserl. Gemäldegalerie zu Wien. (Zu Seite 84.)

den hohen Marmorabsatz herab. Mit Rücksicht auf die Kirche, in die das Bild gestiftet wurde, erscheint die Jungfrau als "heilige Maria der Frari": neben ihr stehen, auf einem tieferen Absatz, die Ordensheiligen Franciscus und Antonius; das Jesuskind wendet sich freundlich scherzend dem ersteren zu, der seine Hände ausbreitet, um deren Wundmale zu zeigen. Der eigentliche Vermittler aber zwischen der Mutter Gottes und dem betenden Jacopo Besaro ist der Apostelfürst Betrus; der Beschirmer des Papsttums steht auf der obersten Stufe des Podestes und blickt, die Angen von seinem Buche erhebend, auf Pesaro, den papstlichen Legaten, dem der Befehl über eine papstliche Flotte anvertraut war, herab. Auf Pefaros besonderes Verdienst um den heiligen Stuhl weisen die an seiner Seite sich zeigenden Figuren hin: ein geharnischter Krieger, der das lorbeergeschmückte Banner mit dem Wappen Alexanders VI emporhält, führt ein paar gefesselte Türken herbei. Jacopo Besaro kniet, innig betend, ganz unten in der linken Ecke des Bildes. Sein weites schwarzes Seidengewand steht in malerischer Begenwirtung zu der Farbenpracht, deren Söhen in dem Rot und Blau der Gewänder Marias. dem gelben Mantel des Betrus und dem golddurchwirften roten Kahnentuch liegen. Dem Jacopo gegenüber fnien die nicht unmittelbar bei dem Borgang beteiligten übrigen Mitglieder des Hauses Befaro, der vorderste von ihnen in einen prächtigen Brotatmantel gefleidet. Gie alle sehen in andachtigem Gebet por fich bin; nur der jüngste, ein hübscher Knabe, vermag die Sammlung nicht zu wahren, sondern blickt unbefangen zum Beschauer heraus (Abb. 42).

Während Tizian dieses hohe Meisterwerk der Vollendung entgegenbrachte, wurde ihm von seiner Gattin der erste Sohn geschenkt. über den Zeitpunkt, wann Tizian die Ehe mit Fran Cecilia schloß, und über deren Herkunft haben sich keinerlei Nachrichten erhalten. Mutmaßlich fand die Vermählung im Jahre 1523

oder 1524 statt.

Aus dem Jahre 1527 erfahren wir, daß Tizian dem Markgrafen von Mantua zwei Porträte als Geschenk übersandte, Bilder von Personen, die dem Markgrafen, wie er selbst in seinem Dankschreiben an Tizian sagte, stets sehr lieb waren. Bon den beiden Abgebildeten war der eine, Girolamo Adorno, vor vier Jahren als kaiserlicher Gesandter in Benedig gestorben. Der andere war vor kurzem nach Benedig gestommen, um dort seinen Wohnsis zu nehmen. Es war der Dichter Pietro Aretino, jene merkwürdige Persönlichkeit, um deren Gunst sich die Mächtigsten bewarben, aus Furcht vor den gesährlichen Boshaftigseiten, von denen seine gewandte Feder übersloß, sobald er aushörte zu schmeicheln. Wie abscheulich auch der Charaster sein mag, der aus seinen Schriften spricht, im persönlichen Verkehr nuß Aretino doch etwas Bestechendes gehabt haben. Iedenfalls gelang es ihm bald, sich Tizian zum Freunde zu machen.

In der Münchener Pinakothek befindet sich ein Bildnis eines schwarzge-kleideten Hern im Alter von einigen dreißig Jahren, aus dessen Jügen sich mancherlei schlechte Eigenschaften herauslesen lassen. Eben aus diesem Grunde galt das Bild früher für Aretinos Porträt. Der Vergleich mit anderen, beglaubigten Bildnissen des Dichters hat indessen die Irrigkeit dieser Beneunung erwiesen. Aber wer auch die dargestellte Persönlichkeit sein mag, jedensalls ist dieses Porträt, das wohl der in Rede stehenden Zeit angehören kann, ein vortressliches Beispiel von Tizians Vildniskunst, die mit sprechender Kennzeichnung die größte Vornehmheit

der Auffassung zu vereinigen wußte (Abb. 43).

In den Jahren 1528 und 1529 hielt sich Tizian wiederholt längere Zeit in Ferrara auf. Wir erfahren, daß er mit einem Gefolge von fünf Personen im Schlosse abstieg, und daß der Herzog sehr gnädig und von Bewunderung für die erhaltenen Gemälde erfüllt war. Über die Gemälde selbst aber erfahren wir nichts. — Auch dem Markgrafen von Mantna machte Tizian von Zeit zu Zeit seine Auswartung.

Das Bruderschaftshaus von S. Rocco in Benedig besitht ein durch Ber-



Abb. 71. "Die Jungfrau mit der Fruchtschale" (Tizians Tochter Lavinia). Im Königl. Museum zu Berlin. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanstitaengl in München. (Zu Seite 119.)



mächtnis seines ersten Besitzers dorthin gekommenes Gemälde Tizians, eine lebensgroße Darstellung von Mariä Berkündigung. Aus der Malweise des sehr schönen Bildes mag man schließen, daß es wohl um diese Zeit entstanden sei.

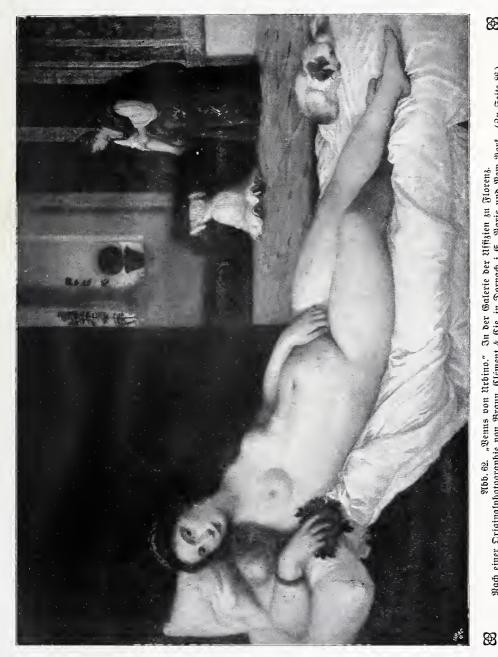

Abb. 62. "Benus von Urbino." In der Galerie der Uffizien zu Florenz. Rach einer Originalphötographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 86.)

88

In dem Alpendorf Zoppé, 26 Kilometer von Bieve di Cadore entfernt am Fuße des Monte Pelmo gelegen, verbirgt sich ein kleines Altarbild von des Meisters Hand: Maria mit dem Jesuskind auf dem Schoff und mit ihren Eltern

Joachim und Anna und dem heiligen Hieronymus zur Seite. Die Dorffapelle wurde erbaut auf Grund der Nachlaßbestimmung eines Cadoriner Patriziers vom Jahre 1528; und Tizian wird wohl bald nachher das Bild gemalt haben, in dem er den Bewohnern seiner Heimatberge eine Probe seiner Kunst zeigte.

Seine beste Kraft widmete der Meister auch in diesen Jahren wieder einem sehr großen Altgrgemälde. Die Bruderschaft des heiligen Betrus Martyr hatte das Bild für den Altar ihres Heiligen in der Kirche S. Giovanni e Baolo bestellt. Es wird berichtet, daß die Auftraggeber sich nicht gleich an Tizian wendeten, sondern einen Wettbewerb ausschrieben, und daß Tizian über zwei Mitbewerber, seinen Freund Balma und den jungeren ruhmbegierigen Bordenone, den Sieg davontrug. Verschiedene Entwürfe und einige Ginzelstudien sind als Zeugnisse von Tizians Borbereitungen für Diese Arbeit erhalten (Abb. 44, 45, 46). Der Gegenstand des Bildes war der Tod jenes Heiligen, eines Dominifaners, der um seines Blaubenseifers willen ermordet wurde und daher den Beinamen "der Märtnrer" Im April 1530 befand sich das Gemälde auf seinem Plate. und Rachwelt wurde es als eines der allerhöchsten Meisterwerte Tizians bewun-Als einmal eine sehr bedeutende Summe sur das Bild angeboten wurde, trat die venezianische Regierung derartigen Versuchungen durch einen Erlaß entgegen, der die Entfernung des Gemäldes von feinem Plate bei Todesftrafe ver-Alber es verfiel einem beklagenswerteren Schickfal. Im Jahre 1867 wurde es vom Altar herabgenommen, weil in deffen Rähe Herstellungsarbeiten am Gebäude ausgeführt wurden, und in eine Seitenkapelle gebracht; in dieser Kapelle brach in der Racht vom 15. auf den 16. August auf unerklärte Weise Feuer aus, und das Bild verbraunte. Die vorhandenen Kopien und Rupferstiche können nur eine unvollkommene Borftellung von dem Meisterwerf geben. Mit allen herkömm= lichen Regeln für Altarbilder hat Tizian hier ganz und gar gebrochen. Romposition ist gang frei bewegt; sie veranschaulicht den Borgang in natürlicher, glaubhafter Schilderung. Der Schauplat ist ein Wald, durch bessen Wipfel der Sturm fährt. Der gedungene Meuchelmörder hat sein Opfer zu Boden geworfen und holt mit dem Schwerte gum Todesstoß aus. Der Begleiter des überfallenen rennt, von Entsetzen gejagt, vorwärts, gleichsam zum Bilde heraus. In der Kerne reitet der Urheber des Mordes davon. Daß das Opfer dieser Tat ein Heiliger ift, das verrät nur ein liebliches Engelpaar, das von Himmelsstrahlen begleitet durch die Baumfrouen herabschwebt, um ihm die Siegespalme ju überbringen, und an diesen Himmelsboten haftet der letzte Blick des Märtyrers.

Auch die Nachbildungen laffen erkennen, daß das Angerordentliche der Wirfung des Gemäldes in der großartigen Landschaftsstimmung gelegen hat, die in hochpoetischer Weise die Erzählung der Begebenheit mit der Schilderung eines Aufruhrs in der Natur, deffen fturmische Bewegung vom Sonnenlicht siegreich durchbrochen wird, begleitete. Und der Künftler, der diese Schilderung gab, war vertraut mit der Sprache der Bäume und Wolfen. Wie gern sich Tizian dem erfrischenden Verkehr mit der freien Ratur hingab, beweisen die Landschafts= zeichnungen, die in der nicht großen Bahl der von ihm hinterlaffenen Handzeichnungen fast die Mehrzahl bilden (Abb. 48). Manchmal genügte ihm die bloße Zeichnung nicht, um die Eindrücke wiederzugeben, die er auf seinen Wanderungen, sei es auf dem nahen venezianischen Festland, sei es in den oft besuchten Heimatbergen, empfing. Er sah, was vor ihm noch niemand gesehen hatte, in der Landschaft einen sich selbst genügenden Bildstoff und malte reine Land-Mochte er auch bisweilen durch Hinzufügung einer religiösen oder muthologischen Staffage dem Bild einen Titel und die Daseinsberechtigung in den Augen des Publikums geben, so verschmähte er dies doch in anderen Fällen und setzte nur solche Figuren hinein, die, wie Hirten oder Wanderer, etwas wirklich zu der Gegend Gehörendes waren. Darum gilt Tizian als der Bater der Landschaftsmalerei, und der Berechtigung dieses Titels fam die Tatsache,



Abb. 63. "La Bella di Tiziano." Im Pittipalast zu Florenz. Nach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz. (Zu Seite 88.)

daß um dieselbe Zeit in der Kunst des Nordens gleichartige Erscheinungen

zutage traten, feinen Abbruch tun.

Die meisten seiner Landschaftsbilder sind nur aus Aupferstichnachbildungen bekannt. Aber ein wunderbares Gemälde ist erhalten geblieben. Es besindet sich in der Sammlung des Königs von England im Buckinghampalast. Ein Regenschauer an einem Hochsommertag gießt Wasserströme auf das Vorland der

Alpen herab und sendet schnellziehende Wolken vor sich her, unter denen auf dem welligen Gelände mit seinen Türmen, Bäumen und Gebüschen die Schatten und Lichter sich drängen und jagen (Abb. 47). Ein solches bewegtes Leben in der unbeseelten Natur bildlich wiederzugeben, daran hatte vor Tizian damals weder in Italien noch in den Niederlanden jemand anders auch nur entsernt gedacht.

Als Karl V in Bologna verweilte, um mit Papft Clemens VII über die Gesschicke Italiens zu verhandeln und von ihm die Kaiserkrone zu empfangen, im Winter von 1529 auf 1530, wurde Tizian dorthin eingeladen und dem Kaiser vorgestellt. Nach Basaris Angabe soll der Meister damals ein sehr schönes Bild des

Abb. 64. Francesco Maria della Rovere, Herzog von Urbino. In der Galerie der Uffizien zu Florenz. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Tornach i. E., Paris und New Yort. (Zu Seite 90.)

Raisers im Harnisch gemalt haben.

Im Anfana des Jahres 1530 hatte Tizian drei Bilder für den Markgra= fen von Mantua in Arbeit: ein Bor= trät des Mart= grafen in Rüftung, eine Madonna mit der heiligen Ra= tharina und ein Bild mit badenden Frauen. Also alles was die Renais= sancezeit von der Kunft des Malers verlangte: Bild= nis, Religiöses und schönes Fleisch.

Eines von die= sen drei Gemälden hat sich erhalten. Wenigstens wird mit autem Grunde angenommen, daß die im Louvre be= .. Ma= findliche donna mit dem Ra= ninchen" jenes Ma= donnenbild sei, das Tizian vor dem Frühjahr 1530nach Mantna ab=

lieferte. Es ist ein liebenswürdiges Idyll, bei dem das Heilige — das äußerlich durch den dreiteiligen Strahlenschein um das Köpschen des Jesuskindes angedeutet wird — nur in der Herzlichkeit der Empfindung und in der reinen Anmut liegt. In einer von Bergen begrenzten Hügellandschaft, unweit eines zwischen Bäumen halbversteckten ländlichen Hauses, vor dem ein Hirt sich in behaglicher Ruhe bei seinen Schafen niedergelassen hat, sind die Jungfran Maria und die heilige Katharina — die wie üblich in vornehmer Kleidung erscheint — um das Jesuskind beschäftigt. Maria sicht im blumigen Grase, das Arbeitskörbchen vor sich; Katharina hat ihr das Kind abgenommen. Da bietet sich eine Gelegenheit, dem Kleinen ein echtes Kindervergnügen zu bereiten. Ein weißes Kauinchen ist herbeigesprungen,

die Mutter hält es fest, und Katharina bückt sich mit dem Kinde, damit es das Tierchen in der Nähe sehe. Wie nun das Kind voller Freude nach dem lebendigen Spielzeug greisen möchte und doch das ausgestreckte Krmchen schen zurückhält, während es mit der anderen Hand, um des sicheren Rückzugsortes gewiß zu bleiben, das Gesicht der Freundin ansaßt: das ist etwas ganz Entzückendes; wie hat der Maler die Kinderseele zu besauschen verstanden! Ein mildes, gedämpstes Sonnenlicht gießt einen goldenen Ton über die liebliche Gruppe (Abb. 49).

Das nämliche Museum besitzt ein zweites Bild dieser Gattung, das dem ebengenannten gleich ist an Liebenswürdigkeit der Empfindung und das durch die

weitere Ausdehnung der Landschaft noch besonderen einen Reiz besitt. Die hei= lige Familie im Benuß des Familien= glücks ist hier dar= gestellt. Auf einer Anhöhe, von der man über Wiesen, Baumaruppen und einen Wafferspiegel hinaus auf die Mauern und die Bor= häuser einer Ortschaft sieht, sitt Ma= ria mit dem Kinde auf der Rasenbank, und Joseph, neben ihr behaglich hin= gelagert, scherzt mit dem Rinde. Uber die Aufmerksamkeit des kleinen Jesus wendet sich dem fleinen Johannes zu, der ein Lämmchen her= beibringt; er möchte ihm entgegensprin= gen, beide Füßchen gehen in die Luft, und die lächelnde Mutter muß fest zu=



Abb. 65. Eleonora Gonzaga, Herzogin von Urbino. In der Galerie der Uffizien zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Zu Seite 90.)

fassen, um ihn zu halten. Daß das Lamm, das Opfertier, hier noch eine andere Bedeutung hat, als die eines Spielzeuges für das Kind, das sagen nur dem Beschauer die Englein, die in einer um die Baumstämme schwebenden Wolke ein Abbild des Marterholzes tragen; in der Flur von Bethlehem herrscht noch Parazdiessfrieden. Daß jene Ortschaft Bethlehem ist, das erkennen wir an den beiden Tieren, den Mitbewohnern des Stalles, die am Fuß der Anhöhe auf die Weide geführt werden (Abb. 50).

In jener Zeit einer ehrlichen Freude an der Kunst war in den hohen Kreisen Italiens das Schenken von wertvollen Kunstwerken ein beliebtes Mittel, um die Gunst von Mächtigen zu gewinnen. Tizians Gemälde mußten oft zu solchen Zwecken dienen. Eine erzählenswerte kleine Geschichte fällt in den Sommer des Jahres 1530. Während des Hossagers Karls V in Vologna hatte im Hause



Abb. 66. Giovanni Moro, Oberbesehlshaber der venezianischen Flotte im Jahre 1537. Im Kaiser:Friedrich: Museum zu Berlin. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanssteingl in München. (Zu Seite 94.)

des Grasen Pepoli, wo der Kaiser verkehrte, ein Kammersräulein der Gräsin die lebhafteste Ausmerssamkeit des kaiserlichen Staatssekretärs Covos erregt. Als Federigo Gonzaga, den der Kaiser eben durch die Verleihung des Herzogstitels ausgezeichnet hatte, hiervon ersuhr, sah er einen gewiesenen Weg, um sich den kaiserlichen Vertrauten in freundlicher Gesimmung zu erhalten. Er beauftragte den Vildhauer Giambologna und den Maler Tizian mit der Ansertigung von Porträten jenes jungen Mädchens, um dieselben Covos als Geschenke zu schieken. Tizian tras im Juli mit einem schmeichelhasten Empsehlungsschreiben des Herzogs von Mantua an die Gräsin Pepoli in Vologna ein. Aber das gesuchte Fräulein sand er nicht; es war erkrankt und um der Lustveränderung willen aufs Land geschiekt worden. Das brachte indessen Tizian nicht aus der Fassung. Er schrieb an den Herzog, die Schönheit junger Damen präge sich ihm so ein, daß er sich anheischig mache, nach dem Eindruck, den jene früher auf ihn gemacht habe, ihr Vild so zu malen, als ob sie ihm mehreremal gesessen hätte.

In dem nämlichen Briefe erwähnte Tizian beiläufig, daß er sich nicht ganz wohl fühle und von der Hitze in Bologna leide. Als er Mitte Juli in Benedig wiedereintraf, war er frank. Aber zu Hause erwartete ihn noch Schlimmeres. Seine Frau erkrankte auch und starb. Am 6. August wurde sie begraben. Sie ließ ihrem Gatten drei Kinder zurück, von denen das älteste fünf Jahre zählte.



Abb. 67. Bildnis eines Unbekannten. Im Kaiser: Friedrich: Museum zu Berlin. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanssteingl in München. (Zu Seite 94.)

Tizian war ganz untröstlich, und eine Zeitlang versagte ihm die Arbeitskraft. Doch konnte er gegen Ende September das versprochene Porträt des Bologneser Fräuleins an den venezianischen Geschäftsträger des Herzogs von Mantua abliefern, der das Bild alsbald an seinen Herrn abschickte. Zur Leitung seines Hauswesens ließ Tizian jeht seine Schwester Orsa aus Cadore kommen. Im nächsten Jahre vertauschte er seine bisherige Wohnung am Canal grande mit einem gesünderen Hause an dem damals noch gartenreichen Nordostrande der Stadt.

Im Jahre 1531 bekam der Herzog von Mantua einen heiligen Hieronymus und eine heilige Magdalena von Tizian. Beide Gegenstände hat der Meister oft behandelt; der büßende Kirchenvater gab Gelegenheit, durch eine wilde Landsschaft zu wirken, und die reuige Magdalena, "schön und tränenreich", in deren Verbildlichung sich das Erbauliche mit dem Reizenden vereinigte, war eine Darstellung nach dem Herzen der damaligen Kunstfreunde, da sie ihren Geschmack nach zwei Seiten hin befriedigte. Zwei prächtige Vilder, der Hieronymus im Louvre (Abb. 51) und die Magdalena im Pittipalast (Abb. 52), seien hier erwähnt, da ihre Entstehung wohl in die in Rede stehende Zeit fallen kann; jenes ergreisend durch die Stimmung der großartigen, sturmdurchtobten Vergeinsamkeit, dieses bestrickend durch den Reiz des wundervollen Goldhaars, das die Gestalt

umfließt. Das Magdalenenbild, welches Federigo Gonzaga bestellte, war wieder als Geschenk für einen einflußreichen Herrn bestimmt: für den Oberbesehlshaber der kaiserlichen Truppen in der Lombardei, Don Alsonso Davalos, Marchese del Basto. Zu den Gegengaben, die Tizian für seine Gemälde von dem Markgrasen von Mautua empfing, gehörte als eine außerordentliche Gunstbezeugung die Erwirkung einer geistlichen Pfründe für seinen ältesten Sohn Pomponio.

Im Herbst 1531 wurde ferner ein Gemälde für den Dogenpalast fertig. Jeder Doge war durch das Herkonimen verpflichtet, außer seinem Bildnis für



Albb. 68. Stizze eines Teiles des untergegangenen Gemäldes in der Halte des Großen Rats zu Benedig: "Die Schlacht von Cadore". In der Galerie der Uffizien zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie, in Dornach i. E., Paris und New York. (In Seite 95.)

die Halle des Großen Rats ein Bild für den Saal des Kollegiums der Pregadi malen zu lassen, in dem er unter dem Geleit eines Heiligen vor dem Thron der Mutter Gottes betend dargestellt war. So malte Tizian den Dogen Gritti, mit dem Evangelisten Markus zur Seite, vor den Füßen Marias, die mit dem Jesusstinde zwischen einem Gesolge von Heiligen, die von Gritti nach besonderen Beziehungen zu ihren Namen ausgewählt worden waren, erscheint. Das Bild wurde als eine der besten Schöpfungen Tizians bewundert. Es ist bei dem Brande im Dogenpalast im Jahre 1577, der auch die Gemälde im Saal des Großen Rats vernichtete, zugrunde gegangen.

Im Spätherbste 1531 ließ der General Davalos den Meister bitten, zu ihm

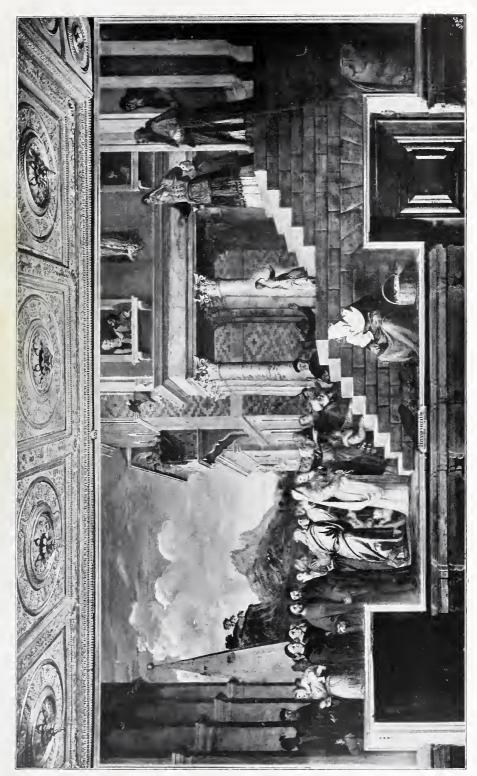

Albb. 69. Maria Tempelgang. In dem ebemaligen Benderschaftshanse delta Carità (jegt Asamie) zu Benedig. Rach einer Originalphotographie von Brann, Clément & Cie. in Tornach i. E., Paris und Rew Yort. (zu Seite 98.)



Abb. 70. Katharina Cornaro, Königin von Eppern, als heil. Katharina. In der Galerie der Uffizien zu Florenz. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 100.)

nach Correggio, wo er sein Hauptquartier hatte, zu kommen. Vermutlich gab er ihm damals den Auf= trag, sein Bildnis zu ma= len. Dieses Bildnis glaubt man in einem Bracht= gemälde der Louvresamm= wiederzuerfennen. das einen vornehmen Kriegsmann im Mittel= punkt einer allegorischen Darstellung zeigt. Tröstung der Gattin des scheidenden Feldherrn — Davalos war seit kurzem mit Maria von Arrago: nien vermählt - ist ber Gegenstand des Bildes. Die in idealer Gewan= dung, gleichsam als die Liebesgöttin selbst, dar= gestellte junge Fran, der ihr Gatte, schon im Eisen= harnisch zum Kriegszug gerüstet, beim Abschied noch einmal die Hand auf die Brust legt, ist in die Betrachtung einer Glas= fugel, des Sinnbildes der Berbrechlichkeit des Er= denglückes, versunken; da treten Umor, Biftoria und Hymen — Liebe, Sieg und Chealuck - vor sie

hin, um ihr zu sagen, daß sie den Scheidenden nicht verlassen wollen (Abb. 53). Das Gemälde ist in Komposition und Ausführung ein wundervolles Meisterwerk. Die Dame auf der einen Seite und Viftoria und Umor auf der anderen Seite bilden zwei Massen duftiger Lichttöne, die oben in den beiden schönen Frauenköpsen gipfeln, und unten sich in den Sänden einander nähern und durch die vollen Farben in den Bewändern der Dame — Grün und Rot — miteinander verbunden werden. Zwischen den beiden weichen Helligkeiten, und durch diese hervorgehoben, steht in fraftvoller Wirkung die Gestalt des Mannes mit dem blitzenden, spiegelnden Gisenharnisch und dem von schwarzbraunem Haar und Bart umrahmten Kopf. Der Hintergrund für den Herrn und die Dame besteht in einer schlichten dunklen Wand, die sich hinter jenem so weit auflichtet, daß er zum größten Teil mit dunklem Umriß davon absetzt. Hinter dem Kopf der Biktoria bilden der beschattete Kopf des Hymen, dessen emporgehobener Korb voll Blumen und Früchte und die wolkige Luft einen reichen farbigen Hintergrund. Die Figuren überbieten eine die andere an Vollkommenheit der Durchbildung. Die Dame ist so überaus liebenswürdig und vornehm; aus ihrem Antlitz spricht ein Herz voll Liebe, der Blick ift ernst und sinnend, gedankenschwer; ihre Gestalt ist voll, die haut gang gart, die hände weich, biegsam und fein. Der Mann ist ebenso ernst, etwas Weiches und Schwermütiges liegt in der Bewegung des gewendeten und seitwärts geneigten Ropfes;

aber während die Frau mit gesenkten Lidern, den Blid ein wenig von der Glasfugel abhebend, die Viktoria ansieht, deren Worte sie nur halb vernimmt, hält er die Augen beim Betrachten der Glaskugel männlich offen gegen das unbekannte Geschick. Sein fräftig geschnittener Kopf ist der Kopf eines Edelmannes in jeder Linie, bis in die Haarspiken hinein; und dem entspricht die wunderbar feine und doch gang männliche, vornehme Sand. Im Schulterstück seines Sarnisches spiegelt sich der Kopf der Siegesgöttin. Diese ist ein blondes junges Mädchen, durch den Lorbeerkranz im Haar als das was sie vorstellt gekennzeichnet; sie neigt sich vor der Dame, in deren Augen sie einen leuchtenden Blick hingebender Berehrung sendet, und öffnet die Lippen zu herzlichen Worten, während sie die rechte Hand mit den schönen Fingern in lebendigem Ausdruck der Beteuerung über die Bruft legt. Der fleine Umor, der auf der Schulter ein dickes Bundel fest zusammengeschnürter Pfeile herbeibringt, mit dem Ausdruck eines Kindes, das seiner Mutter eine rechte Freude zu machen denkt, ist eine der köstlichsten unter Tizians köstlichen Kinderfiguren. Bon Hymen sieht man nicht viel mehr als das stark verkürzte Geficht mit vollen Lippen und im Schatten glanzenden Augen, die auf feine freudig dargereichten Gaben gerichtet sind.

Das Neue einer solchen Bildnisgruppe in allegorischer Einkleidung fand Beifall. Davon legen zwei in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien besindliche Bilder Zeugnis ab. Beide sind Abwandelungen der "Allegorie des Davalos"; aber beiden sieht man es an, daß die Wünsche der Besteller, die sich hier mit ihren hübschen Geliebten porträtieren ließen, Tizian nicht zu solchen tiesempfundenen vornehmen Schöpfungen anzuregen vermochten, wie jenes Bild eine war. Man empfängt den Eindruck, als ob der seichtere Inhalt der allegorisch auszudrückenden Ge-

danken eine minder vollendete künstlerische Ausführung von selbst mit sich gebracht hätte.

Wie ein unmittel= barer Nachklang der "Alle= gorie des Davalos", nicht dem Inhalt, aber der Form nach, erscheint ein mythologisch=allegorisches Bild in der Münchener Pinakothek: "Benus weiht ein junges Mädchen in ihre Geheimnisse ein." Das Bild mag in der Ausführung, der des Meisters einzigartiger Farben= schmelz fehlt, die Hand eines Schülers verraten: seine Erfindung aber ist echt Tizianisch. Die Lie= besgöttin und das Mäd= chen sind einander fast genau so gegenübergestellt, wie die Gattin des Da= valos und die Viktoria. Das Mädchen ist eine angehende Bacchantin; es ist mit bacchischem Geleit herbeigekommen. Ein häß=



Abb. 72. Das Töchterchen des Roberto Strozzi. Im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hansstaugl in München. (Zu Seite 100.)

licher, grinsender Satyr mit einer gefüllten Fruchtschale nimmt genau den Plat im Bilde ein, den dort Hymnen inne hat, und an der Stelle des Ritters steht erwartungsvoll ein hübscher junger Faun. Benus tut, was ihres Amtes ist, indem sie sich anschieft, vor der Unkundigen, die mit halbgeöffneten Lippen und mit verlangenden, glänzenden Augen zu ihr ausschaut, eine verschleierte Herme, das geheinmisvolle Bild des Mannes, zu enthüllen; aber sie tut es mit dem Ausschrick tiesen Mitleides für das junge Geschöpf. Über die Schulter der Liebeszgöttin blinzelt Amor, hier ein boshafter Schlingel, nach seinem willigen Opfer hin (Albb. 54).

Von vielen Arbeiten Tizians, namentlich auch aus der Zeit von 1530 bis 1532, ist nichts als eine schriftliche Nachricht, sei es in ganz allgemeiner Erwähnung, sei es in bestimmter Bezeichnung der Werke, auf uns gekommen. Anderseits sehlt für eine vielleicht noch größere Zahl vorhandener Gemälde jegliche Kunde über ihre Entstehung. Das ist namentlich bei den Vildnissen von Privatpersonen der Fall. Als Porträtmaler ist Tizian von keinem übertroffen worden. In dem an schönen Vildnissen kunden ihn sich zum Muster genommen und van Dyck ihm als einem unerreichbaren Vorbild nachgestrebt; selbst der große Velazquez hat sein Auge an Tizians vornehmen Vildnissestalten geschult. — Zu den herrlichsten Vildnissestalten geschult. — Zu den herrlichsten Vildnissestalten Sinterzeind, im Louvre, genannt "Der Mann mit dem Handschuh" (Abb. 55). Ein ebenso hervorragendes Porträt besitzt das Pradomuseum in dem Vild eines gleichssalls ganz schwarz gekleideten Ritters des Malteserordens (Abb. 56).

Als eine der wenigen Holzschnittzeichnungen Tizians sei das Profilbildnis des Ariosto besonders erwähnt, das die im Jahre 1532 veranstaltete Endausgabe des

"Orlando furioso" schmückt.

Im Winter von 1532 auf 1533 saß Kaiser Karl V Tizian zum Porträt. Der Kaiser war im Herbst über die Alpen gekommen, zum Zwecke einer nochmaligen Begegnung mit dem Papst in Bologna. Am 6. November war er in Mantua eingetroffen, und schon am nächsten Tage schrieb der Herzog Federigo an Tizian, er möge sobald als möglich kommen. Aber nicht in Mantua, sondern erst in Bologna malte Tizian das Kaiserbildnis. Es wird mit gutem Grund vermutet, daß die Nachricht Lasaris über ein schon zwei Jahre früher gemaltes Porträt Karls V auf einem Irrtum beruhe, daß Tizian vielmehr bei dem jetzigen Aufenthalt des Kaisers in Bologna zwei große Bildnisse desselben, davon eines in Rüftung, anfertigte. Zweifellos ist das prachtvolle Porträt Karls V in ganzer Figur, das sich im Pradomuseum befindet, ein Ergebnis der jegigen Sigungen. In diesem, leider etwas nachgedunkelten Bilde trägt der Kaiser einen weißen mit Gold verzierten Anzug mit einem lederfarbigen goldgestickten Wams darüber, ein schwarzes Mäntelchen und schwarze Mütze mit weißer Feder; seine Rechte ruht am Griff des Dolches und die Linke faßt das Halsband eines großen Windhundes, deffen eigentümliche helle Farbe der Maler in den feinsten Zusammentlang mit dem Weiß, dem Gold und der Lederfarbe des Anzuges gebracht hat; die ganze Erscheinung hebt sich von einem dunkelgrünen Borhang prächtig ab (2166, 57).

Tizian blieb, wahrscheinlich mit der Ausführung des Beiwerks in den Kaiserbildnissen beschäftigt, bis in den März hinein in Bologna. Der Herzog Federigo hatte ihn mit der Ausertigung einer Wiederholung eines der Bildnisse beauftragt,

die er später in Benedig ausführte.

Es versteht sich von selbst, daß Tizian nicht in ununterbrochenem Fluß der Arbeit den Kaiser porträtieren konnte. In den Zwischenzeiten seines mehrmonatigen Aufenthaltes in Bologna nahmen Herren aus dem kaiserlichen Gefolge seine Tätigkeit in Anspruch. So der mehr soldatisch als geistlich beanlagte Kardinal Ippolito de' Medici, der von einem Heerzuge durch Ungarn nach Bologna ge-



Abb. 73. Papit Paul III. In der Ermitage zu St. Petersburg. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Zu Seite 102.)

kommen war und sich einmal in voller Rüstung, ein anderes Mal in ungarischer Kriegertracht von Tizian malen ließ. Das letztere Porträt befindet sich im Pittippalast zu Florenz (Abb. 58).

Der Kaiser, der sich von Bologna über Genua nach Spanien begab, spendete dem Künstler kaiserlichen Dank. Gleich nach seiner Landung in Barcelona im Mai 1533 fertigte er eine Urkunde aus, durch die er Tizian zum "Grasen des Lateranischen Palastes und Mitglied des kaiserlichen Hoses und Staatsrates unter dem Titel eines Pfalzgrasen mit allen aus dieser Würde entspringenden Vorrechten" ernannte; er machte Tizian zum Ritter vom Goldenen Sporn mit allen sonst durch

Ritterschlag verliehenen Rechten, und erhob dessen Kinder zum Range von Edelleuten des Reiches mit allen Ehren der Familien mit sechzehn Ahnen. — Basari versichert, Karl V habe, nachdem er Tizian kennen gelernt, keinem anderen Maler mehr gesessen. Der Wortlaut der Urkunde rechtsertigt diese Kußerung, indem dars in der Kaiser das Verhältnis Tizians zu ihm mit dem des Apelles zu Alexander dem Großen vergleicht, also auf ein Alleinrecht, den Herrscher zu porträtieren, hinweist.

Auch mit der Bezahlung scheint Karl V damals nicht gekargt zu haben. Denn Tizian kaufte sich nach seiner Rückkehr von Bologna einen Landsitz im Gebiet von

Treviso.

Bu den ersten Arbeiten, die Tizian jeht in Benedig ausführte, dürfte das Hochaltargemälde für die Kirche S. Giovanni Elemosinario gehört haben. Die nach einem Brande neugebaute Kirche war eben fertig geworden; der Altar wurde am 2. Oftober 1533 geweiht. Nach Basaris Angabe bewarb sich Tizian im Wettstreit mit Pordenone um die Bestellung des Altarbildes. Der gegebene Begenstand war der Namensheitige der Kirche, Johannes, Patriarch von Alexandria, dem seine Wohltätigkeit den Beinamen des Almosenspenders gebracht hatte. Tizian malte ein Bild von großartiger Einfachheit in der Anordnung und in den vollen Farbentönen. Der Heilige, eine mächtige, würdevolle Greisengestalt in den roten und weißen Gewändern eines Rirdenfürsten, wendet sich auf seinem Sit, zu dem Marmorstufen emporführen, ein wenig seitwärts, um mit vornehmer und doch von herzlicher Freundlichkeit erfüllter Bewegung eine Gabe in die Hand eines mit dürftigen Lumpen bekleideten Bettlers, der auf den Stufen fauert, gleiten zu laffen; auf der anderen Seite des Bifchofs, der um der Almosenspende willen sein Rirchengebet unterbrochen hat, fniet ein Engel als Chorknabe mit dem Bortrage-Fast die gange Gestalt des Heiligen hebt sich von der Luft ab, deren Blau von sonnigem Gewölf durchzogen ist. Dben wird die Luft durch einen grünen Borhang begrenzt. Ursprünglich bildete das Stück Borhang eine größere Dlaffe, Denn das Bild, das sich noch auf seinem Plate befindet, als jett zu sehen ift. ift bei einer Umänderung des Rahmens durch Abschneiden des oberen Bogenabschlusses verstümmelt worden (Abb. 59).

Im Frühjahre 1534 beauftragte Jabella von Este, die Mutter des Herzogs von Mantua und Schwester des Herzogs von Ferrara, Tizian mit der Ansertigung ihres Bildnisses. Aber sie wünschte nicht so gemalt zu werden, wie sie jetzt aussah, sondern schiefte dem Meister ein altes Porträt aus ihrer Jugendzeit als Vorlage. Danach malte Tizian das jetzt in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien be-

findliche schöne Bild der Fürstin (Abb. 61).

Verloren sind leider die von Tizian gemalten Vildnisse des im Januar 1534 vermählten Herzogspaares von Mailand, des alten, fränkelnden Francesco Sforza und der kaum zwölfjährigen Nichte des Kaisers, Christine von Dänemark. Es würde interessant sein, Tizians Vildnis der kindlichen Neuvermählten mit dem wenige Jahre später von Holbein gemalten Vild der jungen Witwe zu

vergleichen.

Um 31. Oftober 1534 verlor Tizian durch den plöglichen Tod des Herzogs Alfons Ferrara seinen ältesten fürstlichen Gönner. Er war damals noch mit Arzbeiten für Alsonso beschäftigt, unter anderem mit einer Wiederholung von dessen an den Kaiser abgegebenem Porträt. Daß Tizian imstande war, noch nach Jahren Wiederholungen von Bildnissen anzusertigen, erklärt sich daraus, daß er bei bezentenden Personen die ersten Ausnahmen nach dem Leben nicht gleich auf die Ausführungsleinwand, sondern besonders zu malen pslegte, um sie für sich zu behalten. Das Porträt Alsonsos ließ dessen Nachsolger Ercole vollenden.

Das meiste von Tizians Arbeitskraft scheint in diesem und in den folgenden Jahren Friedrich Gonzaga, der in seinen Briefen dem Künstler jetzt die Anrede "Bortrefflicher und teurer Freund" gab, für sich in Anspruch genommen zu haben.

Von den Gemälden, die Tizian für ihn und für diese oder jene andere hohe Perssönlichkeit damals ausführte, werden mehrere besonders genannt; aber von all diesen läßt sich heute keins mehr nachweisen.

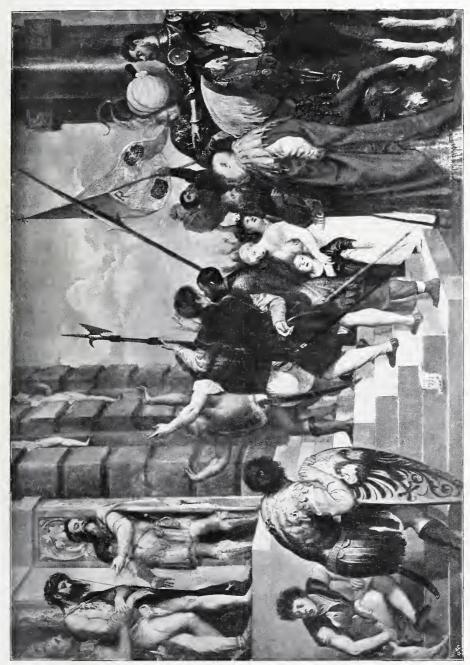

In der Kaiserl. Gemäldegalerie zu Wien. Rach einer Originalphotographie von J. Bown in Wien. (Zu Seite 103.) 2166.74. "Ecce homo!"

Einen Vorschlag Karls V, ihn auf seinem Kriegszug gegen Tunis zu begleiten, hatte Tizian abgelehnt. Aber als der Kaiser aus Ufrika zurückgekehrt war und bei Usti Heerschau über die zum Kriege gegen Frankreich zusammen-

gezogenen Truppen abhielt, begab sich Tizian mit dem Herzog von Mantua nach Asti, um dem Kaiser seine Auswartung zu machen, und er wurde durch neue

Huldbeweise geehrt.

Die Schwester des Herzogs Federigo, Eleonora Gonzaga, war an Francesco Maria della Rovere, Herzog von Urbino, verheiratet. Dadurch kam Tizian auch zu diesem Fürsten in Beziehungen. Francesco Maria starb im Herbst 1538 an Bergistung. Nur für eine kurze Zeit vorher ist Tizians Tätigkeit in seinem Dienste beurkundet; daß sie aber schon erheblich früher begonnen hat, geht allem Unschein nach aus den für ihn ausgesührten Gemälden hervor.

Der Herzog von Urbino war am französischen Hofe erzogen worden; er blieb Franzosenfreund, wenn er auch den Dienst des Kaisers vorzog. Er ließ sich durch Tizian das Vildnis des Königs Franz I malen. Basari sah dieses vermutlich nach einer Schaumünze gemalte Porträt im Schlosse zu Urbino. Eine zweite Ausführung wurde an den König selbst geschickt; sie besindet sich jetzt im Louvremuseum. Wenn man es nicht wüste, würde man beim Anblick eines so sprechenden Vildnisses nicht denken, daß der Waler das lebende Urbild niemals

gesehen hat (Abb. 60).

Das kostbarfte von allen Gemälden, die in das Schloß zu Urbino gelangten, ist das jetzt in der Uffiziengalerie zu Florenz befindliche Bild einer unbefleidet auf ihrem Ruhebett liegenden jungen Frau; ein Gemälde, das unter Tizians besten Schöpfungen eine hervorragende Stellung einnimmt. Man nennt das Bild "Benus von Urbino"; aber es stellt feine Göttin vor. Tigian hatte früher einmal — in einem jett in der Sammlung des Lord Ellesmere zu London befindlichen Gemälde — nach der Beschreibung eines Bildes des Apelles die aus der Meeresflut in unverhüllter Schönheit auftauchende Göttin gemalt. Hier aber hat er nicht an die Berbildlichung eines überirdischen Wesens gedacht, es ist ihm auch nicht eingefallen, im Sinne der antiken Kunft eine Gestalt schaffen zu wollen, deren Schönheit über die in der Natur vorkommende Schönheit hinausginge. Er hat vielmehr eine schöne Wirklichkeit in dem verklärenden Zauberlicht seiner einzigartigen Poesie wiedergegeben. Das gange Bild ist echteste Poesie; es ist in dem himreißenden Wohllaut seiner Farbenklänge ein fast feierlich zu nennender Lobgesang auf die Schönheit des Beibes, dessen Stimmung auch nicht durch die leiseste Beimischung irgendwelchen lüsternen Rebengedankens getrübt wird. Ihr Ruheplatz ist durch eine dunkelgrüne Stoffwand von dem übrigen Raum des Gemaches geschieden, aber nicht gang abgeschlossen. mit frischem weißen Leinen überzogenen roten Politer und auf weißen Riffen, die ihr Schultern und Ropf erhöhen, behaglich ausgestreckt, badet sie ihre Glieder in der durch das große Fenster einströmenden weichen Luft; im Wachen träumend, regungslos bis auf ein leichtes Tändeln mit einer Handvoll Rosen, die ihre Rechte ergriffen hat, wartet sie, daß die Dienerinnen ihr die Kleider bringen. Wohl begegnet der Blick der sugen, mergrundlichen Augen dem Beschauer; aber tein lockendes Lächeln, fein hauch bewufter Sinnlichkeit stört die Reinheit und Ruhe der Züge; der Blick fesselt je länger je mehr. Prächtig ist der malerische Gegensatz zwischen der großen ruhigen Masse des weichen, zarten Fleisches, deren Helligfeitswirkung durch das Weißzeug gehoben wird, und dem Reichtum fleiner Formen im hintergrund, wo der getäselte Fußboden, die Wandtapeten, die Polsterbank unter dem Fenster, das durch eine Säule geteilte Fenster, in dem ein Blumentopf steht und durch das man auf den Wipfel eines Baumes sieht, und die Figuren der beiden Dienerinnen bis ins kleinste ausgeführt sind. Bofen sind vortrefflich geschildert; die eine, ein noch unerwachsenes Mädchen, weiß gekleidet, hat von einem Teil der als Trnhe dienenden Polsterbank den Deckel aufgeklappt und hebt, den Deckel mit dem Kopf hochhaltend, mit beiden Sänden ein Gewand heraus; die andere, eine stämmige Person in rotem Rleid, die bereits einen Rock für ihre Herrin auf der Schulter liegen hat, steht dabei



Abb. 75. Die Sendung des Heiligen Geistes. Tuschzeichnung. In der Ufsiziengalerie zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 106.)

und kommandiert, während sie ihren rechten Hemdärmel aufstreift, um besser hanstieren zu können (Albb. 62).

Der Gedanke läßt sich nicht abweisen, daß diese "Benus" ein Porträt sei; darum braucht man das liebliche Geschöpf, dessen ganze Schönheit der Künstlerschauen durfte, noch lange nicht zu einer Geliebten des Herzogs von Urbino oder

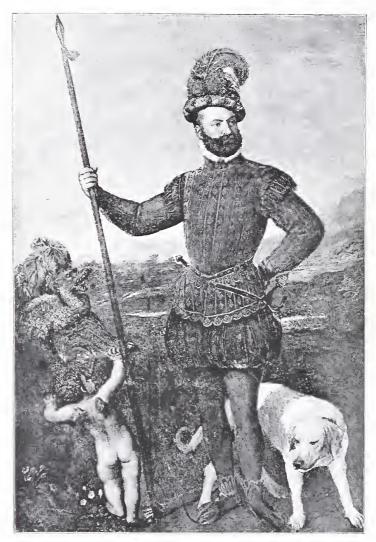

Abb. 76. Bildnis eines Fürsten, vielleicht Guidobaldo II von Urbino. In der Königl. Gemäldegalerie zu Kassel. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstaags in München. (Zu Seite 106.)

sonst etwas derartigem herabzuwürdigen. Biel eher scheint die Annahme berechtigt, daß der Herzog, in rückhaltloser Hingabe an die schönheitbegeisterten Ansschauungen der Renaissancezeit, die Jugendreize seiner Gemahlin in dieser Weise verherrlichen ließ. Das Urbild der "Venns von Urbino" ist wiederzuerkennen in dem herrlichen, ebenso annutigen wie vornehmen Porträt im Pittipalast, das die volkstümliche Bezeichnung "Die Schöne des Tizian" trägt (Abb. 63). Hier steht die junge Fran in prächtig reichem Anzug vor uns. Sie trägt ein dunkelblaues

Damastkleid mit braunen Besatztreisen und mattroten Schleischen, die Ürmel sind von violetter Seide mit goldgenestelten weißen Püffchen; sowohl das Blau wie das Biolett ist mit Gold bestickt. Um Ausschnitt und an den Armeln kommt durchsichtiges Weißzeug zum Vorschein und legt sich als eine seine Abgrenzung zwischen die starre Seide und die weiche Haut. Den Schmuck des Kopfes bildet nur das Haar, und zwar ist eine Eigentümlichkeit dieses Haares, seine ungleiche



Abb. 77. Amor, der Bezwinger der Stärke. Im Besig des Herrn Oberstleutnant Jekyll in London. (Zu Seite 108.)

8

BR

Farbe — es wird nämlich nach den Enden zu auffallend heller —, in reizvoll wirksamer Weise ausgenutt: rötlichbraune Haarwellen umrahmen die Stirn, um den Oberkopf aber legen sich Reihen goldfarbiger Zöpschen, die enggeslochten auf dem Scheitel sich verschlingen und mit wieder aufgelösten Enden an mehreren Stellen in leichte Löckchen ausgehn. Wie die vollen Farben der Kleidung mit dem lichten Fleisch und den glühenden und glänzenden Tönen des Haares zusammen aus dem schlichten dunkelgrauen Hintergrund hervorklingen, das ist wonnigste Farbenpoesie. Dazu ein wundersamer Reiz des Lebens! Gleichsam atmend erhebt sich die Büste aus dem weißen Saum, eine ruhige Freundlichkeit

spricht aus den Gesichtszügen, und groß und flar begegnen die tief dunkelgrauen Augen dem Blick des Beschauers.

Unverkennbar ist eine Ahnlichkeit vorhanden zwischen dieser im vollen Zanber von Jugend, Schönheit und Liebenswürdigkeit strahlenden Erscheinung und dem Bilde einer früh verblühten, aber immer noch fesselnden Frau, das wir in dem beglanbigten Bilde der Herzogin Eleonora sehen. Der Herzog von Urbino ließ



Abb. 78. Pietro Aretino. In der Pittigalerie zu Florenz. Nach einer Driginalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz. (Zu Seite 108.)

sich und seine Gemahlin im Jahre 1537 zu Venedig von Tizian malen. Diese beiden prächtigen Vildnisse besinden sich jett in der Uffiziengalerie (Abb. 64 und 65). Francesco Maria war nach Venedig gekommen, um den Oberbefehl in dem Türkenkrieg zu übernehmen, zu dem der Kaiser und der Papst sich mit der Markusrepublik verbündet hatten. So steht er in dem Vild als Feldherr da, in vollem Harnisch, den Kommandostab auf die Hüfte aussehend; das blitzende Eisen der Rüstung hebt sich von einem mit purpurrotem Sammet bekleideten Verschlag ab, darüber bildet eine entserntere grane Wand den Hintergrund für den Kopf;

zu seiner Rechten sieht man den mit einem Greifen und einem Federbusch geschmückten Kriegshelm, zu seiner Linken sein Wappenzeichen, den Eichbaum (rovere). Die von Kraft und Feuer erfüllte Erscheinung des Mannes, das von einem dichten schwarzen Haarrahmen eingeschlossene Gesicht mit der gebräunten, fettlosen Haut, den harten, entschlossenen Zügen und den glühenden Augen geben

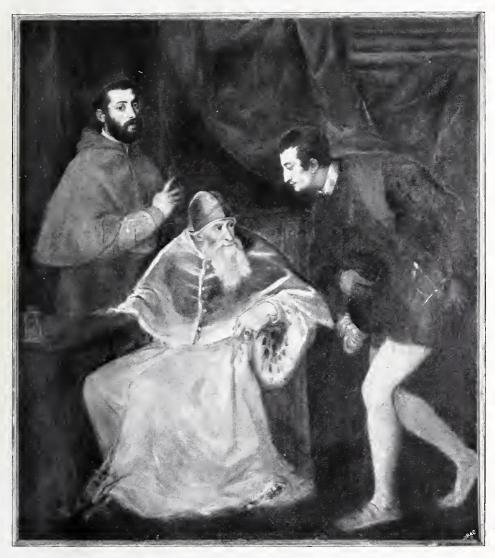

Abb. 79. Papit Paul III mit Alejsandro und Ottavio Farnese (unvollendet). Im Nationalmuseum zu Neapel. (Zu Seite 110.)

88

ein Bild, das ganz im Einklang steht mit demjenigen, das die Geschichte von ihm gezeichnet hat: der Herzog Francesco Maria war ein heißblütiger Mann, dem Degen und Dolch schnell aus der Scheide flogen, ein stählerner Körper, der in Dauerritten Abenteuerliches leistete, Soldat mit Leib und Seele, so kurz entschlossen zu entscheidender Tat, wie umsichtig in der Führung der Truppen. Neben diesem Mann wirkt die Erscheinung der Herzogin Eleonora doppelt zart, und es

88

befremdet nicht, wenn in ihrem feinen, vornehmen Gesicht etwas Dulderhaftes verborgen liegt. Auch dieses Bild ist ein Meisterwert der Farbenkunst. Das nicht mehr jugendfrische, aber noch lichtfarbige Fleisch tritt im Schmucke der



Inwelen, am Halfe und den Handgelenken von durchsichtigem Weißzeug bedeckt, zu klarer Helligkeitswirkung hervor aus dem Rahmen, den das durch goldenen Ausput belebte Schwarz des Kleides, das braune Haar unter einer schwarzen, golde



Abb. 81. "Benus, sich an der Musik erfreuend" (Ottavio Farnese und seine Geliebte). Im Pradomuseum zu Madrid. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 110.)

verzierten Haube und ein bräunlich-grauer Hintergrund bilden; zu diesem Ganzen von vorherrschend warmen Tönen hat der Künstler die reizvollste Ergänzung gestunden in einem Fensterdurchblick auf den lichtbewölkten blauen Himmel und die von sommerlichem Duft überflimmerte grüne Ebene; die grüne Decke eines Tisches, auf der das braun und weiß gesleckte Schoßhündchen neben einer kleinen metallenen

Standuhr liegt, wirkt als vermittelnder libergang.

Für den Herzog von Mantua war Tizian im Jahre 1537 mit der Anfertigung von Bildern der zwölf ersten römischen Kaiser (Julius Cäsar mit eingerechnet) beschäftigt, die einem Zimmer des herzoglichen Schlosses als Wandschmuck dienen sollten. Us Vorlagen standen ihm antise Standbilder und Münzen zur Verfügung. Nachdem er im April 1537 eines dieser Vilder abgeliesert hatte, wurden zehn andere nach und nach im Lause der solgenden Jahre sertig; das zwölste malte mit Tizians Einwilligung Giulio Romano. Es waren Werke von dekorativer Urt; sie sind später durch Kupserstiche von Agidius Sadeler sehr be-

fannt geworden.

Es war nicht Tizians Schuld, daß diese Arbeit sich so in die Länge zog. Ein Bild der Verkündigung Marias, das er im Jahre 1537 der Kaiserin übersandte, nahm ihm freilich nicht viel Zeit weg; denn es war ein schon vollendetes Werk, für eine Kirche in Murano bestellt, aber von den Bestellern wegen des zu hohen Preises nicht abgenommen, und jett der neuen Bestimmung dadurch angepakt, daß zwei aus den Wolken herabschenden Englein das Wahrzeichen Karls V, eine Säule mit dem Spruchband "plus ultra" (weiter!), in die Hände gegeben wurde. Auch das in demselben Jahr gemalte Bildnis des Admirals Giovanni Moro (Abb. 66) brachte keinen großen Aufenthalt. Dieses schöne Porträt besindet sich jetzt im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin, und es ist ein besonderer Genuß, das Bild des wackeren Kriegshelden mit dem ebenda befindlichen Bild eines selbstaefälligen jungen Mannes, dessen Rame vergessen ist (Abb. 67), zu vergleichen und sich in die Bewunderung der unvergleichlichen Teinheit zu vertiefen, mit der Tizian, in jedem Bildnis neu, seine Auffassung dem Wesen der Berfönlichkeit anpaßte. Es wurden Stimmen laut in Benedig, Die sagten, Tigian sei überhaupt nur als Porträtmaler groß. Um so mehr Grund hatte der Meister, sich seiner alten Berpflichtung gegen die venezianische Regierung, der Malerei im großen Ratssaal, nicht länger zu entziehen. Und der Rat der Zehn erneuerte seine Mahnungen mit sehr nachdrücklicher Strenge; er erließ im Juni 1537 den Befehl an Tizian, er solle, da das Schlachtengemälde, zu dessen Ausführung er sich im Jahre 1516 verbindlich gemacht, noch immer nicht ausgeführt sei, alle Gelder, die er seit jener Zeit aus seinem Makleramt ohne Gegenleistung bezogen habe, zurückzahlen. Jetzt ging Tizian ernstlich aus Werk und vollendete "mit unglaublicher Kunst und Ausdauer" das große, vor mehr als zwanzig Jahren entworfene Schlachten-Die Regierung gab der Erschöpfung ihrer Geduld aber auch sehr emp-Richt nur mußte Tizian bis auf weiteres auf sein Maklerfindlichen Ausdruck. gehalt verzichten; sondern er mußte es sich auch gefallen lassen, daß Pordenone als gleichberechtigt neben ihn gestellt und mit der Ausführung eines Gemäldes im großen Ratssaal beauftragt wurde. Pordenone aber war des Meisters eifriger Nebenbuhler; er kokettierte mit der Behauptung, seine Furcht vor Tizians Neid sei so groß, daß er nicht ohne Degen auszugehen wage. Doch mit der Vollendung des Schlachtenbildes ging das Ungemach vorüber. Pordenone starb im Jahre 1538, und vom folgenden Jahre an bekam Tizian seine Bezüge vom Makleramt wieder ausbezahlt.

Das hochgepriesene Schlachtengemälde ist bei dem Brande von 1577 mit den anderen damals in der großen Ratshalle befindlichen Bildern zugrunde gegangen. Ein Aupferstich hat die Umrisse desselben aufbewahrt, und eine in der Ufstziengalerie besindliche Ölstizze — wahrscheinlich nicht ein vorbereitender Entwurf des Meisters, sondern eine nach dem Bilde von jemand anders gemachte

übungsarbeit — gibt auch von der Farbe und Wirkung des größten Teiles des Bildes eine Vorstellung (Abb. 68). Der Gegenstand des Gemäldes war die Schlacht von Cadore im Jahre 1508, der Sieg der Venezianer über die Kaiser-



Alb. 82. Benus. In der Ederie der Uffizien zu Flovenz. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 112.)

88

88

lichen in Tizians Heimat. In dem mittelalterlichen Freskobild, an dessen Stelle das neue Gemälde kam, war der Sieg eines Kaisers über die päpstliche Stadt Spoleto verbildlicht gewesen. Es scheint, daß ansangs die Absicht bestand, diesen

Gegenstand beizubehalten, und daß man sich erst später zu der Verherrlichung einer den Kaiserlichen beigebrachten Riederlage entschloß; daraus erklärt es sich, daß das Bild von Zeitgenoffen auch mit dem Ramen "Die Schlacht bei Spoleto" belegt wurde, obgleich die Cadoreschlacht, wie die erhaltenen Anschauungsmittel bekunden, gang deutlich gekennzeichnet war. Sogar die Brtlichkeit, die wir da sehen, ift als ein Abbild der Gegend, in der die Schlacht stattfand, mit Bestimmtheit Den Schauplatz des Kampfgetummels, in dem das Gelingen eines überraschend ausgeführten Angriffs veranschaulicht wird, bilden die felsigen Ufer eines Baches, eines Zuflusses des Boite; steile Sohen, zwischen denen der Felsen und die Burg von Cadore sichtbar werden, schließen den Blick. Die venegianische Reiterei, über der ein Banner mit drei Leoparden, das Banner der Cornaro, weht, hat den Abergang über den Bach erreicht, und in musterhafter Ordnung. Abstand haltend, nehmen die Geharnischten einzeln oder zu zweien im Galopp die schmale Brücke, um mit Ungestüm in den Knäuel des am anderen Ufer sich in Unordnung drängenden feindlichen Vortrupps einzusprengen. Schon strecken Speere und Schwerter der vordersten die verweifelt sich wehrenden Gegner nieder. Was ihnen ausweichen will, Mann oder Roß, stürzt über die Felsen des Bach-Roch flattert zwar die Reichsfahne mit dem Adler den Venezianern ent= gegen; aber für den Beschauer ist es zweifellos, daß aus der entstandenen Berwirrung sich kein erfolgreicher Widerstand mehr entwickeln kann. In geringer Entfernung rückt eine Abteilung venezianischen Fußvolkes unter weiß und rot gestreifter Fahne im Eilschritt vor, um den am Fuß des Monte Zucco sich zeigenden hellen Haufen der kaiserlichen Landsknechte von der Seite zu fassen. Daherbrausen der Kriegermassen hat unbeteiligte Versonen ins Gedränge gebracht: ein junges Madden ift, um sich zu retten, in den Bach gesprungen und hält sich angstvoll an einem Felsblock des von den Benegianern besetzten Ufers fest. Sanz im Bordergrunde, rechts von der Mitte des Bildes (auf der Florentiner Stizze, der das Stück mit der anmarschierenden Reiterei sehlt, dicht am rechten Rande), hat der Maler den venegianischen Feldheren hingestellt. In der Rähe eines verlassenen Geschützes steht Giorgio Cornaro — Diesen glaubt man in ihm zu erfennen — und bliett mit stolzer Haltung, den Kommandostab mit ausgestrecktem Urm auf einen Kelsblock aufstützend, in die Niederlage der Keinde; ein Bage ist damit beschäftigt, ihm die Rüstung anzulegen, und sein noch ungesatteltes Streitroß, ein langmähniger Schimmel, wiehert, aufgeregt durch den Klang der Trompete, den vorbeimarschierenden Pferden ungeduldig zu. Unsere heutige realistische Anschauungsweise entsetzt sich vor der fünftlerischen Freiheit, die den Befehlshaber an einer so unmöglichen Stelle zeigt und ihn dort in aller Ruhe seine Wappnung vornehmen läßt. Jener Zeit aber war eine derartige künstlerische Freiheit durchaus nicht anftößig; das damalige venezianische Publikum würde zweisellos ein Weglassen des Führers der Benezianer viel übler vermerft haben, als sein Anbringen an einer Stelle, wo er sich in Wirklichkeit während des geschilderten Augenblicks nicht befunden haben fann; und es perstand die Absicht des Künstlers, der gerade dadurch, daß er den Kommandierenden beim Anlegen der Ruftung zeigte, deutlich ausdrückte, daß man sich ihn als an einem anderen Orte befindlich zu denken und sein Hiersein nur sinnbildlich aufzufassen habe. Roch befremdlicher ist es für uns, daß die Deutschen im Vordergrunde in antiker Ruftung dargestellt sind. gibt es einen zweisachen Brund. Erstens wollte der Künstler die Belegenheit benuten, um seine Befähigung, auch in start bewegten und verfürzten Figuren die menschliche Gestalt richtig wiederzugeben, ins Licht zu stellen; er schloß sich dabei der von Rom ausgegangenen und von den Schülern Raffaels aufs äußerste getriebenen Kunftmode an, die durch alle Kleidung hindurch die Körperformen zeigte, und die eben daraus entstanden war, daß die Künstler mit ihrem Wissen und Können prunken wollten. In Mantua hatte Tizian ja Giulio Romano kennen gelernt, der diese Richtung in weitestgehender Weise vertrat, und an den



Abb. 83. Kaiser Karl V im Jahre 1548. In der Königl. Pinakothek zu München. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstrangl in München. (Zu Seite 114.)



Marmorfiguren, die seinen Cäsarenbildern als Vorbilder dienten, hatte er die der Körpersorm angeschmiegte römische Rüstung gesehen. Aus dem nämlichen Grunde, um seine Kenntnis und Geschicklichkeit zu zeigen, hat er auch im Vordergrunde der Schlacht einen ganz entkleideten Gesallenen angebracht, eine Figur, die sich durch die Annahme rechtsertigen ließ, es habe im Hin und Her Ser Schlacht schon



Abb. 84. Kaiser Karl V am Morgen der Schlacht bei Mühlberg. Im Pradomuseum zu Madrid. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 114.)

vorher ein Gesecht stattgefunden und die Plünderer hätten Zeit gehabt, die Toten ihrer Rüstung und Kleidung zu berauben. Wenn aber der Künstler für jene einer fremden Kunstweise entliehene, innerlich in Künstlereitelkeit begründete Freibeit eine äußere Begründung dem venezianischen Publikum gegenüber brauchte, so war diese darin gegeben, daß sich so die beiden Parteien deutlich unterscheiden ließen. In der Wirklichkeit gab es ja damals keine wesentlichen Unterschiede der

Rnacffuß, Tigian.

Tracht und Bewaffnung zwischen italienischen und deutschen Soldaten, und im Handgemenge machten Freund und Feind sich durch das Feldgeschrei kenntlich. Und doch war es wichtig, im Bilde die Fallenden als die Feinde zu kennzeichnen. Das wurde durch die fremdartige Einkleidung der Gegenpartei erreicht; und Tizian durfte auf volles Verständnis bei seinen Zeitgenossen rechnen, wenn er die Truppen des römischen Kaisers durch eine, wenn auch längst vergangener Zeit angehörige, römische Kriegertracht kennzeichnete.

Mit den großen Gemälden des Ratssaales ist auch das Porträt des Dogen Pietro Lando, des Nachsolgers des Undrea Gritti, das Tizian bald nach dessen Erwählung im Anfang des Jahres 1539 malte, untergegangen. Von anderen Bildnissen, die als Werke der Zeit von 1538 bis 1540 namhaft gemacht werden, ist nur eines mit einiger Sicherheit nachweisbar: in dem Porträt eines Kardinals im Palast Barberini zu Rom glaubt man den Kardinal Bembo zu erkennen, den

Tizian in diesem Jahre zweimal malte.

In eben diese Zeit fällt die Entstehung des räumlich größten von den ershaltenen Gemälden Tizians. Es ist das in der Afademie zu Benedig besindliche Bild "Mariä Tempelgang" (Abb. 69). Das acht Meter lange Gemälde ist für einen Saal des Bruderschaftshauses der Carità gemalt worden. Die Aufgabe, daß es hier eine ganze Wand von dem Gesims der unteren Holztäselung an bis zur Decke bekleiden sollte, brachte für die Komposition die eigene Schwierigkeit, daß das Bild mit seinem unteren Rand zwei das Gesims durchbrechenden und in die Wandsläche hineiuragenden Türen ausweichen mußte. Das damalige Bruderschaftss



Abb. 85. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, als Gesangener zu Augsburg 1548. In der Kaiserl. Gemäldegalerie zu Wien. Nach einer Originalphotographie von J. Löwn in Wien. (Zu Seite 116.)

haus ist das jegige Afademiegebäude. Dennoch wurde das Bild bei sei= ner Einverleibung in die Sammlung der Akademie von seinem Bestimmungs: plate entfernt, und es eine Ausflickung mußte jener beiden Ausschnitte erdulden, die es lange Zeit hindurch entstellt hat. Erst bei der im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts vollendeten Neueinrichtung Gemäldegalerie es, nach Beseitigung der Flicken, wieder auf seinen alten Platz gebracht worden. So übt das Bild jett, in der Beleuchtung, mit der der Maler gerechnet hat, wieder gang die vom Rünst= ler beabsichtigte Wirkung aus, und die Geschicklichkeit fommt zur Geltung, mit der er jene Kompositions: schwierigkeit überwunden Nach der Legende hat. über die Kindheitsgeschichte der Jungfrau Maria ist dargestellt, wie Maria als Kind sich in den Tempel

begibt, um sich dem Dienst des Höchsten Das zu weihen. Rind Schreitet freudig und unbefan= gen, sein hellblaues Kleid ein wenia aufhebend, die Stufen ber langen Freitreppe des Tem= pels hinan, dem Hohenpriester ent= gegen, der mit eini= gen Begleitern aus der Vorhalle her= ausgetreten ist, um erstaunt die Kleine in Empfang zu neh= men. Maria befin= det sich ganz allein auf der Treppe; ein goldiger Licht= schein umgibt das liebliche Figürchen, trok seiner das Kleinheit auf der riesigen Leinwand dem Beschauer so= fort als der Mittel= punkt der ganzen Darstellung in die Augen fällt. Eltern Joachim und Anna sind am Fuß der Treppe zurück= geblieben, Joachim



Abb. 86. Nicolas Granvella, Kanzler Kaiser Karls V. Im Museum zu Besanzon. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 116.)

spricht mit Wichtigkeit zu den Umstehenden. Biele Menschen sind auf dem Plat vor dem Tempel stehen geblieben, um zuzusehen, wie es eben geschieht, wo etwas Ungewöhnliches bemerkt wird. Das ist eine prächtige venezianische Volksgruppe, Leute von mancherlei Art, von stolzen Senatoren an bis zu ganz armseligen Erscheinungen, ehrwürdige Greise, stattliche Männer, hübsche Frauen und gedankenlose Kinder. Alle Personen in Dieser Menge, Die so treffend den Gindruck macht, vom Bufall zusammengeführt zu sein, sind so ausgeprägt in ihrer Eigenart, daß man lauter Bildniffe zu sehen glaubt. Die liberlieferung weiß einige der vornehmen Herren mit Namen zu nennen; die Mitlebenden aber haben gewiß auch das alte Höferweib erkannt, das neben der Treppe bei seinem Gierkorb sitt. Den Tempelplag säumen stattliche Gebäude, Marmor- und Backsteinbauten, an denen Balkon und Fenster sich mit Zuschauern füllen. Durch die breite Straße sieht man in eine vorn im Schatten liegende, in den fernen Höhen aber lichtschimmernde Landschaft unter bewölftem Himmel. — Niemals hat ein Maler eine so große Leinwand mit Figuren, die fast alle nichts zu tun haben, so reizvoll und in einer solchen Zusammengehörigfeit von Menschen und Gebäuden gefüllt, und dabei, unbeschadet des Anscheins vollkommener Natürlichkeit, der Komposition in Linien und Farben ein so feierliches Ebenmaß zu wahren gewußt. In dieser großräumigen vene-

7\*

zianischen Architekturphantasie, die einer Darstellung religiösen Inhalts als lichter, sestlicher Rahmen dient, sehen wir den Weg gewiesen, auf dem später Paul Berosusse weiter schritt.

Im Juni 1540 hatte Tizian den Tod seines feinsinnigen und aufmerksamen Gönners Federigo Gonzaga zu beklagen. In das Zuströmen von Bestellungen

aber brachte dieser Berluft keine Unterbrechung.

Davalos, der jett als Generalleutnant der kaiserlichen Heere in Italien in Mailand stand, drängte auf Bollendung eines Bildes, mit dessen Aussührung er den Meister im vorigen Jahre beauftragt hatte, und das ihn als Feldherrn darstellen sollte, wie er eine Ansprache an seine Soldaten hält. Tizian konnte sich zeitweilig damit entschuldigen, daß seine Pflicht ihn bei dem Herzog Francesco, dem Nachsolger Federigos, in Mantua sesthalte. Im Jahre 1541 wurde die "Allokution des Davalos" sertig und fand in Mailand großen Beisall. Davalos belohnte den Künstler durch Zuweisung eines Jahrgehaltes. Später ist das Gemälde in den Besit des Königs von Spanien gekommen und besindet sich jetzt im Pradomuseum. Bei zwei Bränden, im Escorial im Jahre 1671 und im Königsschlosse Award im Jahre 1734, hat es schwere Beschädigungen erlitten und ist infolgedessen gänzlich überarbeitet worden. In seinem jehigen Zustand bessitzt es nicht mehr viel von Tizianischem Reiz.

Vermutlich überbrachte Tizian persönlich das Vild dem General. Denn im Spätsommer 1541, als der Kaiser in Mailand verweilte, begab er sich dorthin. Karl V gab auch bei dieser Gelegenheit wieder einen Gnadenbeweis durch Anweisung eines Jahrgehaltes, das aus der mailändischen Staatskasse — Mailand war durch den Tod des Herzogs Francesco Ssorza im Jahre 1535 dem Kaiser zugefallen —

gezahlt werden sollte.

Mit der Jahreszahl 1542 sind zwei Gemälde bezeichnet, die als Werke aeringen Umfanges zwischen größeren Arbeiten, die den Meister damals beschäftigten, Das eine ist ein Idealbildnis der Königin von Enpern, Katha= rina Cornaro. Es befindet sich in der Uffiziengalerie. Die im Jahre 1510 verstorbene "Tochter der Republik" ist darin mit ihrer Namensheiligen, der alexandrinischen Jungfrau aus königlichem Geschlecht, verschmolzen. Sie trägt eine reiche Krone mit einem eigentümlichen Schleieraufbau darüber und fürstlichen Juwelenschmud an dem purpurrotseidenen Aleid und dem überkleid aus grünund goldgemustertem Brokat. Ein leichter Heiligenschein und das im Hintergrund angedeutete Marterwerkzeug des Rades geben die Kennzeichnung der heiligen Wenn man es diesem Prunkstück wohl etwas ansieht, daß Ratharina (Abb. 70). es nicht nach der Natur gemalt ist, so ist dafür das andere Bild eine um so frischere Wiedergabe des Lebens. Es ist ein entzückendes Kinderbildnis und stellt ein Töchterchen von Roberto Strozzi, einem zeitweilig in Venedig wohnenden Sohne des aus Florenz verbammten Filippo Strozzi, vor. Bis 1878 hat es im Palazzo Strozzi gehangen; jett schmückt es das Kaiser-Friedrich = Museum zu Berlin. Das Bild ift in seiner Verbindung von Liebreig, Lebenswahrheit und Farbenzanber eine fünstlerische Kostbarkeit, die in dieser Urt wohl nicht ihresgleichen hat. Die Kleine, ein allerliebstes Geschöpf von zwei Jahren, mit braunen Augen und frausen Löckthen von jenem warmen Blond, das sich in späteren Jahren in Rastanienbraun verwandelt, streichelt und füttert ihr Hündchen, das auf einer Marmorbant sitt. Das gesättigte, geduldige und verständige Hündchen sieht den Beschauer gang ernsthaft an; seine fleine Herrin aber hält nur einen Augenblick still, sie wendet den Kopf und wird gleich davonlaufen, um wiederzukommen, es ist etwas Wunderbares, wie der Künstler es verstanden hat, die muntere Lebhaftigkeit ihres Wesens zu veranschaulichen. Das Kind ist in weiße Seide ge= fleidet, trägt auch schon zierlichen Schmuck. Das seidenhaarige Hündchen ist weiß mit rotbraunen Flecken; der weiße Marmor seines Sitzes, der am Fuß mit einem Reliefbild spielender Amoretten geschmückt ist, hat eine bräunliche Altersfarbe

**NECESTAL SECTION AND ADDRESS OF SECTION AND ADDRESS OF SECTION AND ADDRESS OF SECTION AD** 

angenommen. Auf der einen Seite des Bildes bildet eine schlichte graubraune Wand einen ruhigen Hintergrund für das helle Figürchen, auf der anderen Seite

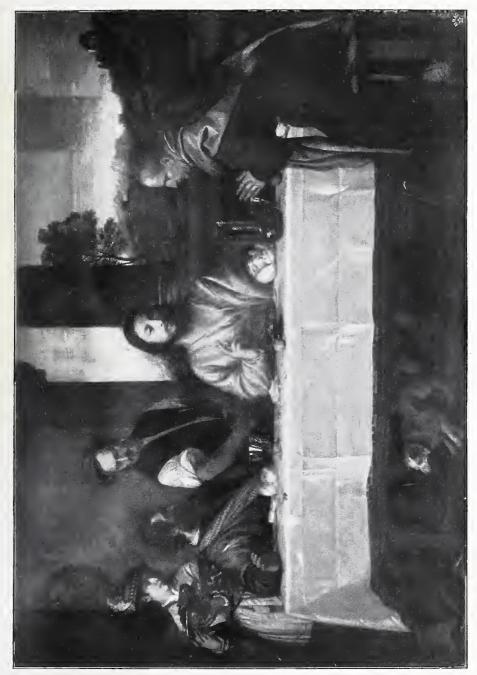

Albb. 87. Chuiftus und die zwei Jünger zu Emmaus. Im Museum des Louvre zu Paris. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (In Seite 113.)

88

88

aber entfaltet sich ein entzückendes Farbenspiel: auf der Marmorbank liegt, verschoben und zum Boden hinabhängend, eine Decke von krapprotem Sammet mit entsprechendem Seidenfutter; darauf steht eine goldene Schale mit Früchten; über

102 102 102

die Bank hinweg sieht man auf das dichte Laub eines weit ausgedehnten Parkes und auf einen wolkenlosen Sommermittagshimmel, in dessen gleichmäßigem dustigen

Blan ferne Hochgebirgsgipfel verschwimmen (Abb. 72).

Im Jahre 1542 porträtierte Tizian auch den elsjährigen Ranuccio Farnese, einen Enkel des Papstes Paul III. Der Beisall, den dieses — jetzt nicht mehr vorshandene — Bildnis bei den Erziehern des Prinzen sand, hatte wiederholte Einstadungen an Tizian, sich nach Rom zu begeben, zur Folge. Insbesondere war es der sehr kunstsinnige junge Kardinal Alessandro Farnese, Ranuccios ältester Bruder,

der sich bemühte, die Dienste Tizians für sich zu gewinnen.

Schon im folgenden Jahre brachten die politischen Ereignisse eine Gelegenheit, daß Tizian den Papft und deffen Angehörige malen konnte, ohne deswegen nach Rom zu gehen. Paul III brach im Frühjahr 1543 nach dem Norden Italiens auf, um wie seine Vorgänger persönlich mit dem Kaiser zu verhandeln, und er schickte eine Aufforderung an Tizian, mit ihm zusammenzutreffen. Der Meister stellte sich in Ferrara beim Papste ein und begleitete ihn dann nach Busseto bei Cremona, wo die Zusammenkunft mit Karl V stattfand. Zwischen ihren politi= schen Berhandlungen unterhielten die beiden Häupter der Christenheit sich über Tigians Kunft. Tigian fehrte mit dem Papft zurud und blieb bis in den Sommer In dieser Zeit malte er zwei Bildnisse Pauls III, eines von dessen Sohn Pier Luigi, Herzog von Caftro, ein Doppelbilduis des Papftes und des Herzogs Bier Luigi, und ein Bilduis des Kardinals Alessandro Farnese. Bon den Bildern des Papstes, die begreiflicherweise oft kopiert worden sind, besitzt die Sammlung der Ermitage zu Betersburg eins, das zweisellos eine nach dem Leben gemalte erste Aufnahme ift, die von dem Meister für den eigenen Besitz guruck-Das Bild stammt nach= behaltene Grundlage zu einem ausgeführten Gemälde. weislich aus dem Nachlasse Tizians. Man sieht der Malerei die Schnelligkeit an, mit der es entstanden ist. Der merkwürdige Ropf des Papstes, mit langer. herabhängender Rase, buschigen Brauen und schweren Augenlidern, weißlichem Bollbart und duntler Sautfarbe, ift mit der sprechendsten Lebendigfeit gekennzeichnet; er hat einen unangenehmen Ausdruck von Berschlagenheit, die Mundwinkel sind unter den dichten Buscheln des Schnurrbartes emporgezogen, ohne darum zu lächeln, der Blick der nach den Angenecken gedrehten und auf den Beichauer gerichteten duntlen Augen hat etwas Beunruhigendes (Abb. 73). für den Bapft felbst ausgeführte Exemplar des Bildniffes befindet sich im Museum zu Reapel; hier sehen wir, wie der Meister seine ganze Geschicklichkeit aufgeboten hat, um ein Bunderwerf vollendeter Durchbildung herzustellen. In dem näm= lichen Museum findet man das Bildnis des Kardinals Alessandro Farnese, dessen Andenken die Kunstgeschichte besonders in Ehren zu halten hat, da auf seine Anregung hin Lasari seine Künstlerbiographien schrieb, die trotz mancher Irrtümer Die wichtigste Quellenschrift über die Kunft der italienischen Renaissance sind. Das Borträt des Herzogs von Caftro wird im königlichen Schloß zu Neapel aufbe-Das Doppelbildnis ist verschollen. wahrt.

Paul III wollte seine Erfenntlichkeit durch überweisung der Einkünste, welche mit dem Titel eines päpstlichen Siegelbewahrers verbunden waren, bezeugen. Aber Tizian besaß die Hochherzigkeit, dieses Anerbieten abzulehnen, weil er durch die Annahme einen anderen Künstler geschädigt haben würde; denn um an ihn überstragen werden zu können, hätte der Amtstitel dem Maler Sebastian Luciani aus Benedig — der eben hiernach, weil die Bullensiegel in Blei gedruckt wurden, den

Beinamen "del Piombo" führte — entzogen werden müffen.

Bevor Tizian Venedig verließ, um sich zum Papst zu begeben, hatte er im Auftrag des Dogen Lando das übliche Botivbild für den Saal der Pregadi vollendet. Das Bild ist mit den übrigen seinesgleichen in Jahre 1577 verbrannt.

Vor Ablauf des Jahres 1543 vollendete der Meister ein ziemlich umfangreiches Gemälde, die Vorführung Christi durch Pilatus darstellend, für einen Privatmann, den Kaufmann Giovanni d'Anna, einen in Benedig naturalissierten Niederländer. Andere große Bilder, die Tizian im Auftrage des nämlichen Mannes malte, sind verloren gegangen. Das große "Ecce homo" aber von 1543 ist erhalten und befindet sich jest in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien (Abb. 74). Es ist eine figurenreiche Komposition von großer Wirkung, aber mit manchen Unschönheiten im einzelnen, die auf die Mitwirkung von Schülerhänden schließen lassen. Ahnlich wie bei dem Bilde "Marias Tempelgang" ist der Vorgang auf und an eine große Freitreppe verlegt. Die Treppe führt zu dem reichs verzierten Marmorportal des römischen Amtsgebäudes, dessen Wand mit Rustisse



Abb. 88. Tizians Tochter Lavinia. In der Königl. Gemäldegalerie zu Dresden. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 120.)

pilastern besetzt und mit marmornen Götterbildern geschmückt ist; ein säulenbesetzter Pfeiler deutet einen weiten Portikus vor dem Gedäude an. Zwischen dem Pfeiler und der Wand sieht man die von schwülem Gewölk bedeckte Luft. Die Gesichtsslinie ist so tief genommen, daß nichts von Landschaft über dem Gedränge des Volkes zum Vorschein kommt. Pilatus ist aus dem Hause hervorgetreten, und neben ihm erscheint, von einem Soldaten geschoben, Christus unter dem Portal, gebeugt, gesenkten Hauptes, mit vornüber wallendem Haar. Der in römische Imperatorentracht gekleidete Landpsleger weist mit ausdrucksvoll sprechenden Händen auf den gepeinigten und verhöhnten Dulder hin und stellt ihn mit einem halben spöttischen Lächeln, einem unübertrefflichen Ausdruck mitseidiger Geringschätzung,

dem Bolke vor, das, mit den Armen in der Luft, brullend die Stufen hinauf: Müßige Reugier hat auch ein paar junge Mädchen, von denen eines einen kleinen Jungen vor sich herschiebt, in das Gedränge getrieben; sie sehen gar nicht nach ber Schmerzensgestalt hin, ber ber Lärm gilt, und höchstens in dem Blick der einen, die sich umwendet, um mit jemand zu sprechen, kann man etwas wie eine schwache Mitleidsregung lesen. Hinter ihnen sieht man immer mehr gehobene Hande por der Luft und bekommt dadurch den Eindruck einer fehr aroßen larmenden Menge, obgleich man auf der Treppe nur zwei Schreier sieht. Huch denkt man sich noch viele Leute durch die zwei Wächter verdeckt, die sich, dem Beschauer näher, auf der Treppe bewegen und von denen der eine dem andern etwas zuraunt. Roch weiter vorn dreht sich ein Kriegsmann, der in beschaulicher Ruhe auf der Treppe saß, schwerfällig um, um nach dem Gegenstand ber Bolkserregung zu bliden; er benutt dabei seinen Schild mit dem romischen Raiserabler — den Tizian natürlicherweise so, wie er ihn kannte, doppelköpfig, gebildet hat — als Stütze. Reben ihm sitt ein halbwüchsiger Gassenbengel, mit einem Hunde spielend, auf ben Stufen und schreit aus reiner Lust am Schreien in das vor dem Bilde befindlich zu denkende Bolk hinein, — eine Gestalt aus Der tobende Böbel ist das Werkzeug, dessen sich die einflufreichen dem Leben. Widersacher des Heilands bedienen; diese selbst sehen wir durch zwei am Fuße der Treppe miteinander sprechende Charakterfiguren von Pharifäern vertreten: einen galligen, schwarzbärtigen Franatiker und einen salbungsvollen, kahlköpfigen Fettwanst in rotem Gewande und kostbarem Pelzkragen. Hinter diesen beiden halten zwei Reiter: ein Türke auf einem weißmähnigen Fuchs und ein geharnischter vornehmer Herr auf einem Schecken. Der Türke sieht feindselig auf Christus hin; der Ritter scheint ihn auf die Erbärmlichkeit des wankelmütigen Bolkes aufmerksam Den beiden Reitern folgt ein ebenfalls berittener Bannerträger, der Die mit einem eingestickten R (Roma) gezeichnete Fahne schwingt. In dem Türken erkannten Die Zeitgenoffen den Sultan Soliman, beffen Gegenwart unter Den Widersachern Christi sehr zeitgemäß erschien. Die Bersuchung, den Ritter, der eine Rüftung nach der Mode der Zeit trägt — wie dem überhaupt in der Rostümierung der Figuren Antikes und Modernes unbefangen durcheinander gemischt ist —, ebenfalls auf eine bestimmte Personlichkeit zu deuten, lag nahe; aber die Deutungen, auf die man gefommen ist, haben keinen Sinn. Dem Besteller des Bildes, der zu Tizians näherem Freundesfreise gehörte, und manchem anderen Beschauer wird es ein besonderes Bergnugen gewesen sein, zu bemerken, daß zum Kopf des Bilatus der gottlose Spötter Aretin Modell gesessen hatte. Tizian hat das Bild mit einer angenfälligeren Bezeichnung versehen, als er sonft zu tun pflegte: auf der Treppe liegt ein Zettel mit der Aufschrift: "Titianus Eques Ces. (faiserlicher Ritter) 1543."

Großen Verdruß bereitete dem Meister zu dieser Zeit ein Rechtsstreit mit der Geistlichkeit der Kirche S. Spirito in Isola, der im Dezember 1544 noch nicht geschlichtet war und ihn veranlaßte, sich mit der Vitte um Veistand an den Kardinal Alessand Farnese zu wenden. Für diese Kirche, die neu ausgebaut worden war, hatte Tizian die Herstellung eines Altarblattes und mehrerer in die Deckenselder einzusehenden Vilder übernommen. Die Ausführung dieser Gemälde, die er wahrscheinlich im Jahre 1541 ansing, scheint seine Hauptarbeit im Jahre 1542 gewesen zu sein und kam wohl erst 1544 zum Abschluß. Und nun entstanden Schwierigkeiten wegen der Vezahlung, die zu eben jenem Rechts-

handel führten.

Die Vilder, um die es sich handelte, besinden sich jetzt in der Kirche S. Maria della Salute. Das Altargemälde ist dort in einer Seitenkapelle angebracht worden. Es stellt die Sendung des Heiligen Geistes dar. Leider hat es durch Nachdunkeln viel an seiner Wirkung eingebüßt. Die Ufstziengalerie zu Florenz besitzt eine Sepiazeichnung, die als ein Entwurf Tizians zu diesem Gemälde

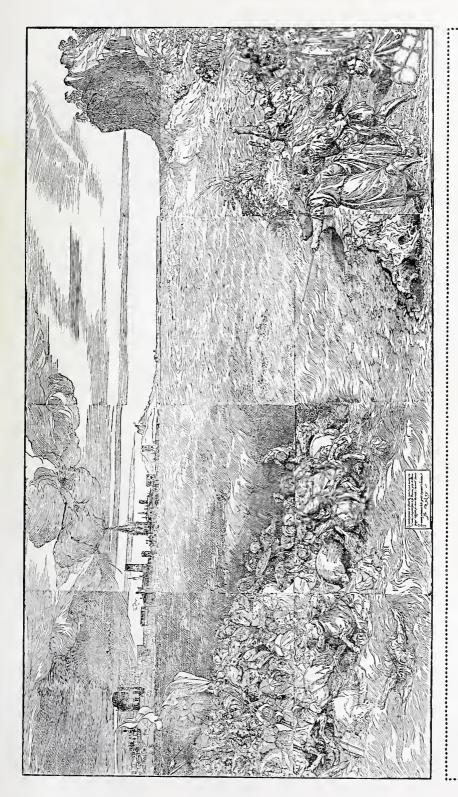

Der Untergang des Pharao im Roten Meer. Aupferstich, gestochen von Domenico delle Greche im Jahre 1549. (Zu Seite 120.) 21bb. 89.

gilt, von dem sie in Einzelheiten abweicht (Abb. 75). Acht Rundbilder, in denen die vier Evangelisten und die vier großen Kirchenlehrer als lebenswahre Persönzlichkeiten verbildlicht sind, schmücken die Decke des Chors. In der Sakristei sind die übrigen Deckenbilder angebracht: drei in kühnen Verkürzungen aufgebaute Gruppen, die den Brudermord Kains, das Opfer Abrahams und Davids Sieg über Goliath schildern.

Ein sehr schönes Altargemälde, dessen Entstehung in eben diese Zeit gesett wird, besindet sich im Dom zu Verona. Mariä Himmelsahrt ist darauf darzgestellt, nicht in einer so machtvollen Komposition, wie diesenige des inhaltszgleichen größeren Gemäldes in Venedig ist, aber mit großer Innigseit und hoher Farbenpossie. Die Gruppe der am leeren Grabe versammelten Apostel steht prächtig und vollsarbig auf blauwolkiger Luft. Maria, eingehüllt in den dunkelblauen Mantel, schwebt von Wolken getragen, in halb sigender, halb kniender Stellung, auf die Erde zurückblickend und betend, vor einem lichten Goldton, der von rosigen Cherubim umsäumt und von hellgrauem Gewölk eingeschlossen ist.

Karl V hatte zu Buffeto ein Bildnis seiner verstorbenen Gemahlin, Isabella von Portugal, an Tizian übergeben, um danach ein neues zu malen. Während der Dauer des vierten Krieges zwischen dem Kaiser und dem König von Frankreich konnte der Meister begreiflicherweise kein Gemälde an den Raiser gelangen lassen. Aber gleich nach der Beendigung des Feldzuges durch den Frieden von Crespy, im Herbst 1544, schickte er zwei Bildnisse der Kaiserin an Karl V, mit einem Begleitschreiben, in dem er sich mit seinem Alter und der Weite des Weges entschuldigt, daß er sie nicht persönlich überbringe. Bon diesen Bildern, die der Raiser sehr hoch schätzte und die er nach seiner Abdankung mit sich nach S. Duste nahm, ist eines vermutlich bei dem Brande des Königsschlosses zu Madrid untergegangen, das andere befindet sich im Pradomusenm. Bei seinem Unblick denkt man nicht, daß es nicht nach dem Leben gemalt ift, und nur eine gewisse Steifheit der Zeichnung erinnert daran, daß ihm ein Gemälde flandrischen Ursprungs zugrunde gelegen hat. Tizians Farbenreiz hat die Ericheimung der Kaiserin neu beseelt. Donna Isabel, mit sehr ernstem Ausdruck in dem jugendlichen Gesicht, sitt in einem juwelengeschmückten Anzug von prächtigen roten Stoffen vor einem Brokatvorhang, an einem Fenster, durch das man auf Wald und Berge sieht.

Im Jahre 1545 malte Tizian den Herzog Guidobaldo II von Urbino und dessen Gemahlin. Das Fürstenpaar residierte zu Pesaro, und ihr Hof bildete einen Sammelpunkt bedeutender Männer der Politik und der Literatur. In diesem gewählten Kreise spielte Tizian damals eine große Rolle. Er malte dort eine gange Menge von Bildniffen, von denen leider nur die schriftliche Kunde erhalten Bielleicht gehört zu den Bildern aus Pesaro das in der Gemäldegalerie zu Kassel befindliche prächtige Bildnis eines fürstlichen Herrn in ganzer Figur, von dem man nicht weiß, wer es ist. Man sollte an den Herzog Guidobaldo selbst denten, wenn nicht etwa beglaubigte Bildniffe Dieses Fürsten vorhanden sind, Die der Annahme widersprechen. Der in dem Kasseler Gemälde Abgebildete ist eine nicht große, aber stolze Erscheinung. Das lebhafte und selbstbewußte Gesicht ist von einem dichten braunen Vollbart umgeben. Seine Ropfbedeckung ift ein reich= gestickter roter Herzogshut mit roter Strangenfeder. Der ganze Anzug ist rot mit Goldverzierungen; das Wams hat statt der Armel nur furze, in Streifen geteilte Achselstücke nach dem Muster römischer Imperatorenrüftungen und läßt an den Armen das graue Eisengeslecht der unter dem Wams getragenen Panzerjacke frei. Go steht der Fürst als Kriegsmann da, mit Schwert und Dolch umgürtet, den Speer in der feinen, aber fest zufassenden Hand. Der zu dem Kriegsanzuge gehörige Helm steht neben ihm auf einer Erderhöhung; er ist mit rotem Leder überzogen, das in seiner Farbe und seinen Goldverzierungen demjenigen des Wamses gang gleich ift, und trägt über einem Helmschmuck in Drachengestalt einen roten, wiederum mit Gold verzierten Federbusch. Aber daß der hohe Herr nicht



Abb. 90. Prinz Philipp von Siterreich, nachmals König Philipp II von Spanien. Im Pradomuseum zu Madrid. (Zu Seite 122.)

immer an Rriegstaten denkt, läßt er den Beschauer auch wissen. Auf dem blumigen Rasenteppich hat sich der Liebesgott herangeschlichen; der blickt schafthaft zu ihm auf und schiebt den Helm beiseite. Und neben dem Kampf und der Liebe erfreut ihn das edle Weidwerk. Ein weißer Jagdhund mit gelben Abzeichen streicht sich zutunlich an ihm. Mit dem mag er gern das buschige grüne Gelände durchstreifen, das sich bis zu fernen Bergen hinzieht, deren duftige Töne in der leichtbewölften Luft verschwimmen (Abb. 76). Die Ausführung dieses Gemäldes ift gang etwas Rostbares; sie veranschaulicht vortrefflich die spielende Leichtigkeit, mit der der Meister sein Handwerkszeng nach fünfzigjähriger Praxis beherrschte, während er in seiner Jugendzeit sich eines geduldigen Durcharbeitens befleißigt hatte, das den Strich des Binsels nirgendwo sichtbar werden ließ. Wenn man hier die Landschaft, die so wunderbar reizvoll wirkt, in der Rähe ansieht, so wird man an die Anekdote erinnert, daß ein kaiserlicher Gesandter einmal mit Staunen gufah, wie Tigian einen Binfel von dem Umfange eines Befens hand-Die Figur und alles andere im Vordergrunde ist mit einer entsprechenden Leichtigkeit behandelt, und dabei doch aufs wunderbarfte durchgebildet, bis zu den Blümchen im Grase bin, und mit einer Kennzeichnung der Eigenart der naturlichen Oberfläche eines jeden Dinges, wie sie so vollkommen kaum jemand anders erreicht hat; das weiße Fell des Hundes zum Beispiel ist ein technisches Meisterftück, das die Geschicklichkeit der größten Tiermaler in Schatten stellt.

Denselben Reiz einer duftigen Landschaft in Grün und Blau, dieselbe Formvollendung in der Durchbildung eines Kinderkörpers, die nämliche Feinheit in der Farbigkeit des Ganzen und eine Verbildlichung des gleichen Gedankens, daß die Liebe den Starken besiegt, zeigte dem Beschauer der in London im Winter 1894 auf 95 veranstalteten Ausstellung venezianischer Kunstwerke ein dort in Privatbesis besindliches Rundbild, ein schnell gemaltes, aber darum erst recht entzückend wirtendes Dekorationsstück: Amor, ein allerliebstes nacktes Kind, mit dem Bogen und scharsen Pseilen bewassinet, schreitet über einen Löwen, der stöhnend unter dem Druck der leichten Füßchen zusammenbricht (Abb. 77). Daß dieses kostbare Bild während des damaligen Ausenthaltes Tizians in Pesaro entstanden ist, darf man mit Sicherheit annehmen; denn es ist zweisellos ein und dasselbe mit einem Werk, über das eine Nachricht vorhanden ist. Das Porträt des zu jenem Kreise gehörenden Schriftstellers Sperone war mit einem Deckel versehen, den das

Bild eines mit einem Löwen spielenden Kindes schmückte.

Auch Pietro Aretino wurde im Jahre 1545 von Tizian gemalt. Er hatte sich das Bild erbeten, um es dem Herzog von Florenz, Cosimo de' Medici, zum Geschenk zu machen. Das treffliche Porträt wird in der Sammlung des Pittipalastes aufbewahrt. Es gibt uns von der Person des gefürchteten Feders helden ein ungeschminktes, wenn auch freundschaftlich aufgesaßtes Abbild, und die auffallende Farbe der Kleidung — Aretin trägt einen Überrock aus Schillertaft, der aus dem Weinroten ins Goldfarbige changiert — verleiht ihm eine eigens

tümliche Wirfung (Abb. 78).

Im Herbst 1545 folgte Tizian den wiederholt vom päpstlichen Hofe ersgangenen Einladungen und brach in Begleitung seines jüngeren Sohnes Orazio, den er sich zum Gehilsen erzog, nach Rom auf. Der Herzog Guidobaldo übernahm die Kosten der Reise und stellte sieden Reiter als Begleitungsmanuschaft. In Rom wurde dem Meister eine Wohnung im Vatikanischen Palast angewiesen. Der Eupfang, den er sand, begeisterte ihn, und der Andlick der Antiken versetze ihn in Entzücken. Er bedauerte, wie er an Aretin schrieb, daß er nicht zwanzig Jahre früher nach Rom gekommen wäre; aber auch jest noch, als ein Achtundsschzigigähriger, hatte er die überzeugung, daß der Aussenhalt in dieser großartigen Kunstwelt für sein Kunstvermögen von Nutzen sei. Allerdings war die römische Kunstweise des Tages von der venezianischen von Grund aus verschieden. In Michelangelo und Tizian begegneten sich die Häupter zweier Richtungen, die auf



Abb. 91. Die heilige Margarete. Im Pradomuseum zu Madrid. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 124.)

88

entgegengesetzten Wegen der höchsten Schönheit zustrebten. Hier strömte eine sonnig heitere Freude an dem Wirklichen ihre Herzenswärme in Farben aus, um das Natürliche künstlerisch zu verklären; dort rang die sormengewaltige Schaffensfraft eines Titanengeistes mit der Natur, um sie zu übermeistern. So wenig wie die jüngere Künstlerschar hier wie dort den beiden Großen gleichkommen konnte, ebensowenig konnten die beiden Greise einer von dem anderen etwas lernen wollen.

110 DEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDE

Basari begleitete eines Tages Michelangelo in die Werkstatt Tizians im Vatikan, und er hat das Urteil für die Nachwelt aufgezeichnet, das der alte Florentiner auf dem Nachhausewege über den venezianischen Maler aussprach: "Dessen Farbe und Behandlungsweise gefalle ihm sehr, aber es sei schade, daß man in Benedig nicht zuerst ordentlich zeichnen lernte, und daß die dortigen Maler nicht gründelicher im Studium wären; ja, wenn dieser Mann über so viel künstlerisches Wissen und soviel Formsicherheit verfügte, wie er natürliche Begabung besitze, besonders im Nachbilden des Lebens, so würde niemand mehr und besseres erzeichen; denn er habe eine schöne Ausstallungsgabe und eine sehr reizvolle und lebendige Malweise." Ebenso wird auch umgekehrt dem Tizian Michelangelo einseitig vorgekommen sein.

Die erste Anfgabe, die ihm in Rom gestellt wurde, war ein Gruppenbildnis von Papst Paul III mit dem Kardinal Alessandro Farnese und dessen jüngerem Bruder Ottavio, dem Schwiegersohn des Kaisers. Dieses Werk blieb — es ist nicht bekannt, aus welchen Gründen — unvollendet. Das unsertige Gemälde besindet sich im Museum zu Neapel, als ein Bestandteil der im Jahre 1786 dem

Rönigshaus von Reapel zugefallenen Farnefischen Erbschaft (Abb. 79).

Mehrere andere Porträte sowie einige religiose Bilder, von denen berichtet wird, sind wieder spurlos verschwunden. Erhalten aber ist ein Meisterwerf mythologischen Inhalts, das Tizian für den Pringen Ottavio Farnese malte. Es befindet sich ebenfalls im Museum zu Neapel und stellt Danaë vor in dem Augenblick, wo Zeus, in einen goldenen Regen verwandelt, sich ihr naht. Auf weißen Riffen, por einem Hintergrund, der sich aus dem rotseidenen Bettvorhang, einer beschatteten Wand mit einer Säule auf dunkelgrünem Sockel, und einer duftigen Landichaft unter wolfenlosem himmel zusammensett, liegt ein junges Weib von vollen, üppigen Formen und bebt in der Uhnung unermeglicher Wonne dem Botte entgegen, der sich in verborgener Gestalt zu ihr herabsenkt; Amor, der seine Schuldigkeit getan hat, schleicht mit einem scheuen Blick auf die Wolke, der der goldene Regen entströmen will, still beiseite (Abb. 80). Es gehörte die Freiheit der Anschauungen jenes Zeitalters dazu, einem Maler derartige Darstellungen auf-Tizian aber hat sich der gewagten Aufgabe mit einer Unbefangenheit und einer reinen Schönheitsfreude entledigt, als ob der Beist des alten Briechentums in ihm wieder lebendig geworden wäre.

Ottavio Farnese bestellte auch eine "Benus" bei Tizian, und es unterliegt wohl kann einem Zweifel, daß dieses Gemälde in einem durch König Philipp IV von Spanien aus dem Nachlaß des Königs Karl I von England erworbenen und jett im Pradomuseum befindlichen Benusbilde wiederznerkennen ist. Berbildlichung der Liebesgöttin ist hier allerdings gar nicht die Rede. Es ist vielmehr das Porträt eines jungen Weibes, das sich einem vornehmen Herrn zu eigen gegeben hat, und dieser Herr zeigt sich im Bilde, wie er die Geliebte mit Musik unterhält, während er ihre Reize bewundert. Rur ein Tizian war imstande, auch eine solche Aufgabe so zu erfassen, daß er daraus ein poetisch verklärtes, durch die Zaubermacht seiner einzigen Farbenkunft zu echtem Schönheitsadel erhobenes Werk schuf (Abb. 81). Das Bennsbild des Ottavio Farnese — das beglaubigte Porträt Ottavios auf dem Gruppenbild zu Reapel unterstützt die Ansnahme, daß dieser der hier abgebildete Kavalier sei — ist ein wunderbares Gemälde von höchster Vollendung. Der helle Körper des goldblonden jungen Weibes — ein ziemlich derb gebauter Körper — ruht auf einer bräunlich purpurnen Sammetdecke, die über weiße Riffen gebreitet ift. Gin rotpurpurner Seidenvorhang bauscht sich in schweren Falten über dem Kopfende des Lagers, und gleich hinter dem Lager sieht man auf die Wiesen und die geraden Baumreihen eines regelmäßig angelegten Parkes; das Grün ninunt einen dämmerigen warmen Ton an in dem Abendlicht, das gelb unter einem grauen Wolfenschleier hervorscheint. Auf dem Fußende des Ruhebettes sitt der Kavalier, in Schwarz und Dunkelgelb



Albb. 92. Prinz Philipp von Sperreich, nachmals König Philipp II von Spanien. In der Pittigalerie zu Florenz. Nach einer Originalphotographie von Giacomo Brogi, Florenz. (Zu Seite 125.)

mit hellblauem Unterzeug gekleidet, mit dem Ritterdegen an der Seite. Seine Finger gleiten über die Taften einer Orgel, und eben wendet er sich, das Spiel unterbrechend, nach seiner Schönen um; vielleicht stört ihn das dunkelgoldfarbige Hündchen, das zu seiner Herrin hinaufspringt. Diese legt die Hand auf den fleinen Störer, und ihr halbes Lächeln und der verlorene Blick scheinen zu sagen:

> "Wenn die Musik der Liebe Rahrung ift, Spielt weiter."

Das Bild, das hier die Einkleidung für eine Porträtgruppe gab, war aud) geeignet, in allgemeiner Fassung an die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Bleich daneben hängt im Pradomuseum ein ebenfalls sehr schönes, aber doch etwas weniger fein durchgearbeitetes Gemälde, das jenem ganz ähnlich ist, nur daß das junge Weib durch die Hinzufügung eines Liebesgottes, der sich an ihre Schulter schmiegt, hier wirklich als Benus gekennzeichnet ift, und daß der Orgel= spieler zu ihren Füßen den Eindruck eines recht unbedeutenden Jünglings macht.

Ein anderes Mal hat Tizian fast die nämliche Figur mit Weglassung des Musifers als Benns gemalt, die auf Amors Geflüster lauscht (Abb. 82). Dieses Bild, dessen Empfänger vermutlich der Herzog Guidobaldo war, ist aus der urbinatischen Sammlung in die Uffiziengalerie gekommen. Es reicht an poetischem Farbenreiz weder an das in derfelben Galerie befindliche ältere Benusbild, noch an die beiden Madrider Bilder hinan. Es ist ein ohne fünstlerische Freude gemaltes Werk der Routine; und dennoch bleibt es den Nachahmungen späterer Maler, unter denen das Dresdener Benusbild mit dem Lautenspieler die betannteste ist, immer noch weit überlegen, nicht allein durch die Farbe, sondern auch durch die liebenswürdige Natürlichkeit, die alles so ungesucht erscheinen läßt.

Tizian blieb bis zum Anfang des Sommers 1546 in Rom, wo er nach Vafaris Beugnis auch für den Herzog von Urbino mehrere Bildniffe malte. Den Rückweg nach Benedig nahm er über Floreng; der Herzog Cosimo empfing ihn, saß ihm

aber nicht zum Porträt.

Bon den Werken, die er nach seiner Rückkehr in diesem Jahre noch malte, ist das Bildnis des Söldnerführers Giovanni de' Medici, des Baters des Herzoas Cosimo, erhalten; es befindet sich jett in der Uffiziengalerie zu Florenz. Aretin, der seine politische Laufbahn als Sefretär des Condottiere begonnen hatte, ließ das Bild als Geschenk für den Herzog Cosimo malen; als Unterlage aab er dem Maler eine Totenmaske, die er hatte anfertigen lassen, als Giovanni de' Medici den Folgen einer schweren Berwundung erlegen war.

Im Jahre 1547 vollendete Tizian ein vor fünf Jahren bestelltes Altarbild für die Hauptfirche des Alpenstädtchens Serravalle (an der Straße von Conigliano nach Capo di Ponte bei Belluno), das sich dort noch befindet. Darauf ist die Mutter Gottes in den Wolken thronend, von Engelkindern umringt, dargestellt und zu ihren Fußen die Apostel Betrus und Andreas; zwischen diesen beiden sieht man in der Entfernung ihre Berufung am Gee von Benezareth, und in dieser Rebendarstellung hat der Meister eine römische Erinnerung verwertet, indem er Raffaels berühmte Romposition desselben Gegenstandes frei benutte.

Es erscheint unbegreiflich, daß Tizian zwischen der Erledigung aller an ihn herantretenden Aufträge noch Zeit fand, Bilder zu malen, mit denen er seine Wohnung und seine Werkstatt schmückte. Von Zeit zu Zeit erhalten wir Nachricht, daß ein Kunftliebhaber gelegentlich ein Gemälde von dem Meifter erwarb, das er vorher nicht bestellt hatte. So wird über ein Bild, in dem das Mahl zu Emmaus dargestellt war, berichtet, daß ein venezianischer Patrizier es von Tizian kaufte, um es dann dem Staate zu schenken. Dieses Gemälde ift bis gegen Ende des achtzehnten Jahrhunderts im Dogenpalast aufbewahrt worden, und es wird in einem jetzt in der Sammlung eines englischen Lords befindlichen Bilde wiedererkannt. — Eine in Einzelheiten abweichende, im ganzen aber sehr



Abb. 93. Tizians Selbstbildnis. Im Königl. Museum zu Berlin. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 120.)



ähnliche Darstellung desselben Gegenstandes befindet sich im Louvre. Wir blicken in den säulengetragenen Vorbau des Gasthauses, der eine weite Aussicht auf die im Abendlicht glühende Berglandschaft gewährt. An dem mit einem feinen Taselztuch gedeckten Tische segnet Christus das Brot, der eine der Jünger fährt beim Erkennen des Heilands erstaunt zurück, der andere faltet stumm die Hände zum Gebet. Der Wirt, der in seiner häuslichen Arbeitstracht erscheint, und ein wohlzgekleideter Diener warten auf (Abb. 87).

Gegen Ende des Jahres 1547 gab es einen großen Andrang zu Tizians



Abb. 94. Benus und Adonis. Im Pradomuseum zu Madrid Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 126.)

Haus; Scharen von Menschen kamen, um Bilder von ihm zu kaufen oder wenigstens irgendein kleines Andenken seiner Kunst zu erwerben. Denn Tizian hatte vom Kaiser die Aufforderung erhalten, zu ihm nach Augsburg zu kommen, wo am 1. September der Reichstag eröffnet worden war. Die Benezianer fürchteten, ihren großen Meister zu verlieren, sei es, daß der Kaiser ihn bei sich behielte, sei es, daß er den Anstrengungen der für einen Mann seines Alter unter den damaligen Verkehrsverhältnissen doch sehr mühevollen Reise unterliegen würde.

Für möglichste Bequemlichkeit der Reise hatte der Kaiser selbst gesorgt, der ihre Kosten zahlte. So trat Tizian mitten im Winter, Ansang Januar 1548, den Ritt über die Alpen an und gelangte wohlbehalten nach Augsburg. In der

114 **BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE** 

fremdartigen Umgebung und in dem geräuschvollen Leben, das der Reichstag in den kaiserlichen Hosphalt brachte, arbeitete der siebzigsährige Meister alsbald mit demselben Fleiß, als ob er sich in seiner gewohnten Werkstatt befände. Im Mai mußte er schon an Aretin schreiben, er möge ihm durch den nächsten kaiserlichen Voten eine in Augsburg nicht zu beschaffende Ergänzung seines Farbenvorrats schicken.

Die erste Aufgabe, um derentwillen der Kaiser den Maler hatte kommen lassen, war, daß er ihn in der Rüstung und auf dem Streitroß male, mit dem er im April des vorigen Jahres in die Schlacht bei Mühlberg geritten war. Dieses große Reiterbildnis Karls V, das sich jett im Pradomuseum besindet, ist eines der allerschönsten Gemälde, die es überhaupt gibt. Es hält die Nachbarsschaft der Meisterwerke des Belazquez, die dort für den heutigen Beschauer die Werke aller anderen großen alten Meister niederdrückt, ganz unbeschadet aus und steht als etwas völlig Ebenbürtiges neben ihnen. Die Gemälde des Spaniers sind von malerischer Poesie erfüllt, weil die in ihnen so wahr wiedergegebene Natur, mit solchen Künstleraugen gesehen, selbst poetisch ist; Tizian erreichte den Schein von

Naturwahrheit mit selbstgeschaffenen Farbenharmonien.

Die Größe der Auffassung in diesem Kaiserbilde ist einzig in ihrer Art. Wir werden in das Morgengrauen des Schlachttages versetzt. Das Grün der Landschaft liegt in bräunlicher Dämmerung, in der Ferne zeigen sich blaue Hügel des Elbufers. Der von Wolfenstreifen durchzogene und von rauchartigem Dunst überflorte Himmel ift gerötet; diese Röte hat etwas Unheimliches, man deuft unwillfürlich, daß sie den Widerschein von Blut bedeute. Und etwas Unheimliches, Drohendes liegt auch in der Erscheinung des Reiters, der von den grellen Lichtern seiner goldverzierten Eisenrüftung umblitt, auf seinem schwarzen, rotgeschirrten Schlachtroß in furzem Galopp aus dem dunklen, von der Morgenröte durchglühten Behölz heraussprengt und seinen Blick über die vor ihm liegende Ebene sendet. Der Kaiser ist in voller Rustung, nur die gichtgequälten Beine stecken in Lederstiefeln; der von einem schmalen roten Tuch umwundene visierlose Helm trägt einen Busch von roten Straußenfedern; über dem Brustharnisch liegt die Rette des Goldenen Blieses und die rote Feldbinde. Rot sind auch die sammetne Satteldecke und die Bangerdecke, sowie der Federbusch des Rappens. ichiedenen Karmintone der verschiedenen roten Stoffe sind durch goldene Ginfassungen und goldene Besakstreisen belebt. Das ist alles sehr prächtig und vornehm und doch auch dufter gestimmt. Das marmorkalte Besicht des Kaisers ift so bleich, daß es fast grünlich auf dem roten himmel steht. Die Blicke sind vorwärts gerichtet, wie der Speer in der Fauft. Die ganze Erscheinung des regungslos im Sattel sitzenden Reiters macht den Eindruck eines sicheren und unaufhaltsamen, jedem Widerstand gewachsenen Borgebens. Das Bild ift gleichsam eine Verbildlichung des Wahlspruches Karls V: "Plus ultra — weiter!" (Abb. 84.)

Nicht als der erfolggetrönte Sieger, sondern als der verdüsterte, am Gelingen seiner großen Pläne zweiselnde und zur Schwermut sich neigende Mann, der sich nach Tisch in eine Fensterecke zurückzuziehen pflegte, um stumm den Gesprächen der anderen zuzuhören: so erscheint Karl V in einem anderen Gemälde, das Tizian ebenfalls im Jahre 1548 zu Augsdurg aussührte, und das sich jett in der Münchener Pinakothek besindet. Ganz in Schwarz gekleidet, ohne irgendeinen Schnuck außer dem Abzeichen des goldenen Blieses, sitt der Kaiser in einem mit karminrotem Sammet gepolsterten und mit Goldsransen verzierten Eichenholzstuhl. Hinterseinem Rücken ist ein goldbrokatener Borhang ausgespannt, und den Fußboden bedeckt ein Teppich von Scharlachtuch. Das hellgraue Steinwerk der Architektur umrahmt einen weiten Blick in die sommerliche Landschaft, die sich unter grauem Wolkenhimmel ausdehnt. Wenn man auch mehrfache ausgedehnte übermalungen von späterer Hand an dem Gemälde bemerkt, so bleibt dessen großartige Wirkung

doch ungestört (Abb. 83).

Tizian malte außer dem Kaiser noch eine ganze Menge hoher Personen in Augs-

burg. Des Kaisers Bruder, der deutsche König Ferdinand, und seine Schwester Maria, Königinwitwe in Ungarn; die zwei Söhne und fünf Töchter des Königs Ferdinand, von denen eine mit dem Herzog Albrecht III von Bayern vermählt war; die beiden Töchter der verstorbenen Schwester des Kaisers, Isabella von Dänemark, nämlich die verwitwete Herzogin Christine und die Gemahlin des Pfalzgrafen Friedrich II, Dorothea; dann die Witwe des Bayernherzogs Wilhelm I,



Albb. 95. Danaë und der goldene Regen. In der Kaiferl. Gemäldegalerie zu Wien. Rach einer Originalphotographie von Franz Hanflineugl in München. (zu Seite 128.)

R

88

Maria Jakobine von Baden; ferner Morit von Sachsen, Philibert Emanuel von Savoyen und der Herzog Alba, sowie die überwundenen Gegner des Kaisers, Johann Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen: alle diese sassen ihm auf Verlangen des Kaisers, der ihre Vilder zu besitzen wünschte. Es ist ein Verlust nicht allein für die Kunst, sondern auch für die Weltgeschichte, daß diese Vildnisse, die zuerst nach den Niederlanden und später, nach der Abdankung Karls V, nach Spanien gebracht wurden, samt und sonders einer Feuersbrunst zum Opfer gestallen sind.

Der gefangene Kurfürst von Sachsen war in der Rüstung abgemalt, die er bei Mühlberg getragen hatte und man sah im Gesicht die dort empfangene Bunde. Ein anderes Bildnis Johann Friedrichs, ohne Rüftung, das ebenfalls nach Spanien ging, ist nach Deutschland zurückgekommen und befindet sich jett in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien. Aus den zahlreichen Bildniffen, die Lukas Cranach nach diesem seinem geliebten Herrn gemalt hat, ift die schwerfällige fette Erscheinung Johann Friedrichs allgemein bekannt. Tizian hat die Unförmlichkeit der Gestalt, Die durch den großen Belgüberrock — der auch auf den Cranachschen Porträten nicht fehlt — und durch die weiten Armel des Rockes noch vergrößert wird, nicht im geringsten gemildert, die Hände hat er in ihrer formlosen Gedunsenheit wieder= gegeben, und den auf einem unglaublich feisten Halfe sitzenden Ropf mit seinen mächtigen Fettlagen hat er mit einer solchen Naturtreue gemalt, daß man den schweren Herrn schnaufen zu hören vermeint. Aber die Größe von Tizians Auffassungsweise hat in das Bild etwas hineingebracht, wozu dem biederen Cranach all seine rührende Liebe und Unhänglichkeit an den Kurfürsten nicht verhelfen tounte: man sieht in diesem Rolog einen Mann von hoher Gesinnung, einen vornehmen, wahrhaft fürstlichen Herrn (Abb. 85).

Erhalten ist serner das Bildnis des Kanzlers Nicolas Granvella, des Borssigenden des Reichstags (Abb. 86). Es befindet sich im Museum zu Besançon, als überbleibsel einer sehr reichen und auserlesenen Kunstsammlung, die Granvella in dem Palast, den er sich hier in seiner Heimet erbaut hatte, zusammenbrachte, und in der er eine stattliche Reihe von Meisterwerten Tizians vereinigte.

Tizian würde trotz seiner Arbeitskraft wohl nicht imstande gewesen sein, die Menge der in Augsburg, wo ihm doch auch zweisellos viele Festlichkeiten Abhaltung brachten, übernommenen Porträte — außer den angesührten werden noch andere genannt — zu bewältigen, wenn er nicht seinen Verwandten Cesare Vecessi als Gehilsen bei sich gehabt hätte, dem er die Ausarbeitung von Nebenzdingen überlassen konnte. Cesare war der Sohn eines Vetters von Tizians Vater; er hat seinen Namen besonders durch die Herausgabe der ersten "Kostümkunde" ("Degli abiti antichi e moderni", Venedig 1590) bekannt gemacht.

Der unermüdliche Meister erübrigte sogar noch die Zeit, für die Königinwitwe Maria von Ungarn vier Vilder mit den überlebensgroßen Gestalten von Höllenqual erduldenden Männern zu malen: Prometheus, Sispphus, Ixion und Tantalus. Als die Königin Maria ihrem kaiserlichen Bruder nach dessen Abdankung nach Spanien folgte, nahm sie auch diese Gemälde mit. Zwei derselben, die schon ein Jahrzehnt nach ihrer Entstehung in schlechten Zustand geraten waren, sind untergegangen. Ob in dem Prometheus und dem Sispphus, die noch im Pradomuseum bewahrt werden, die Tizianschen Originale erhalten sind, wird bezweiselt. Über wenn diese beiden Vilder Kopien von der Hand eines Spaniers sein sollten, so sind sie so vortresslich gelungen, daß sie uns wied in ursprünglicher Krast die mächtigen, großartig düsteren Darstellungen des gesesselsten Titanen, der in wilder Qual sich unter dem zersteischenden Abler windet, und des Sispphus, der unter seiner Felsenlast dem unerreichbaren Verggipfel entgegenkeucht, vorz führen.

Im Herbst 1548 trat Tizian die Heimreise an. Unterwegs malte er in Innsbruck die drei jüngsten Töchter des Königs Ferdinand, Kinder von einem, fünf und neun Jahren, in einem Gruppenbild. Das Gemälde befindet sich jetzt in der Sammlung des Lord Cowper. Es ist bemerkenswert, daß der geschäftstluge Künstler sich von dem Könige als Lohn für seine Leistungen Bauholz aus einem Tiroler Walde erbat, das er bei Bauten, die er vorhatte, verwenden wollte.

Vom Kaiser hatte Tizian eine Anweisung auf Verdoppelung des ihm aus der mailändischen Staatskasse zugewiesenen Jahrgehaltes bekommen. Aber die Auszahlung dieser Gelder konnte er nicht erwirken, obgleich er es nicht an Ge-

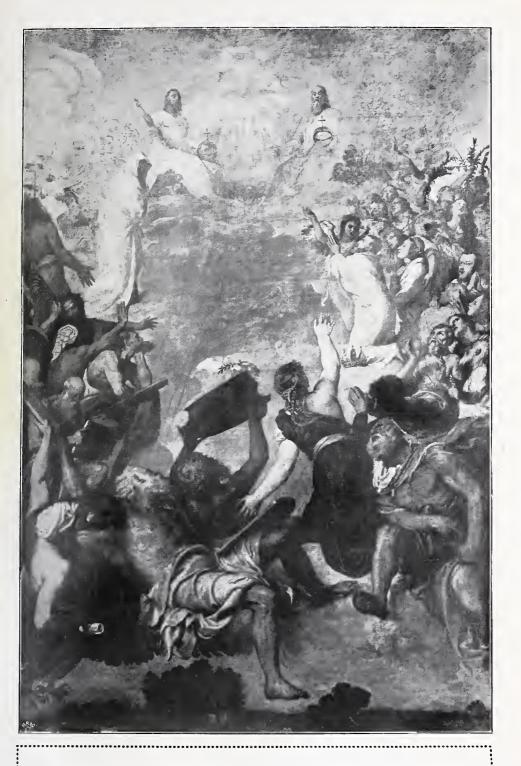

Abb. 96. Die Anbetung der heiligen Dreifaltigkeit ("La Gloria"). Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie., Madrid. (Zu Seite 128.)

118 \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{

schenken von Bildnissen sehlen ließ, um seine dahin gerichteten Bemühungen zu unterstützen.

Aber auch so brachte er eine ansehnliche Einnahme mit nach Hause. Er vergrößerte sein Heim, indem er zu dem Hause, worin er seit 1531 zur Miete wohnte, das ganze zugehörige Grundstück erwarb. Den am Strand der Lagune, der Insel Murano gegenüber, sich ausbreitenden Garten hatte er schon vorher zu einer reizvollen Anlage ansgestattet, in der er oftmals fröhliche Feste veranstaltete. Als ein Freund heiterer Geselligkeit versammelte er gern einen ausgewählten Kreis



Abb. 97. Ecce homo. Im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 128.)

von geistig bedentenden und von hochstehenden Männern in seinem Heimwesen. Die alleinige Tame des Hanses wurde durch den Tod von Tizians Schwester Orsa, im März 1549, seine Tochter Lavinia.

Lavinia war des Baters Liebling, und mehrere Gemälde führen uns die tanfrische, findlich liebenswürdige Erscheinung der zu straffer Fülle herangeblühten Jungfrau vor Angen. Ein Bildnis Lavinias, dessen im Jahre 1549 als eines in Arbeit befindlichen Werkes Erwähnung geschieht, ist der Vermutung nach das jetzt im Kaiser-Friedrich-Museum zu Verlin besindliche Vild einer jungen Dame, die eine blumengeschmückte Fruchtschale in den erhobenen Händen trägt. In einem vornehmen Kleid von grünem Seidendamast, mit einem lose um die Schulter

geworsenen seinen weißen Schleier, geschmückt mit einem kostbaren Diadem in den goldblonden sich fräuselnden Haaren, mit einem Perlenhalsband und einem Gürtel von kunstvoller Goldschmiedearbeit, so tritt des Künstlers Tochter aus dem Hause auf den Altan, an dessen Eingangspfeiler ein dunkelroter Vorhang zurückzgeschlagen ist; ihr Körper biegt sich zurück, um dem Gewicht der gefüllten Metallschale, die ihre weichen Hände mit biegsamen Fingern halten, entgegenzuwirken. Auf der Schwelle bleibt sie noch einmal stehen und wendet den Kopf zurück, so



Abb. 98. Die schmerzensreiche Mutter. Im Museum zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Sette 128.)

daß wir zugleich die runde Linie ihres Nackens und das Gesicht mit seinen Kirschenlippen und den unschuldigen braunen Augen, deren Blick uns begegnet, bewundern können. So mag Lavinias Erscheinung oftmals das Auge des zärtzlichen Baters und schönheitsfrohen Malers entzückt haben, wenn sie in den Garten hinaustrat, um den Gästen aufzuwarten; nur hat der Künstler den Blick auf die Heinausterge, die man von dort aus in weiter Ferne über dem Meere schimmern sah, in die Nähe gerückt (Abb. 71). Neben diesem Bild der "Jungfrau mit einer Fruchtschale" wird ein gleichartiges als "Mädchen mit einer Schüssel Melonen" erwähnt, von dem aber nur eine Kupferstichnachbildung erhalten ist.

Das anmutige Bewegungsmotiv war hier so glücklich gefunden, daß Tizian dasselbe in einem Bilde wiederholte, dem er durch eine Umänderung einen historischen Titel und damit den Charafter eines leicht verfäuflichen Werkes aab. Er verwandelte die Fruchtschale in eine Schüssel mit dem Haupte Johannes des Täufers und machte so aus Lavinia eine Salome. In solcher Gestalt sehen wir das liebliche Madchen, das uns hier auch seine vollen Arme durch eine durchsichtige Hülle hindurch zeigt, in einem Gemälde von köstlichem Karbenreiz, das sich im Pradomuseum befindet. Freilich paßt das unschuldsvolle Gesicht wenig für die Tochter der Herodias. Dieser Empfindung gibt eine Sage Ausdruck, die sich an ein im Besitze des Lord Cowper befindliches Gemälde mit der nämlichen Figur knüpft: auch hier soll das junge Mädchen zuerst die Salome dargestellt haben; nachträglich aber habe der Meister das abgeschlagene Haupt zugestrichen und das prächtige Schmuckfastchen, das man jett dort sieht, darüber gemalt; die abgespreizten Finger erinnern noch an den in die Hände Salomes gelegten Ausdruck des Widerwillens gegen die blutige Last.

Im Dezember 1549 machte Tizian an Ferrante Gonzaga, den Bruder des verstorbenen Herzogs Federigo, in einem auf die Erwirkung des Mailänder Jahrzgehaltes bezüglichen und von einem Kaiserporträt begleiteten Briese die Mitzteilung, daß er seine Tochter verlobt habe. Der Erwählte war ein junger Mann aus dem Alpenstädtchen Serravalle, mit Namen Cornelio Sarcinelli. Als glückliche junge Braut mögen wir Lavinia Becelli erkennen in dem so überaus liebenswürdigen, mit wahrer Zärtlichseit in jedem Strich gemalten Bildnis in der Dresdener Galerie, in dem sie als eine ganz in Licht gehüllte Gestalt in weißem, sein mit Gold verziertem Seidenkleid vor uns steht, mit einem fähnchenförmigen Fächer wie solche in Spanien heute noch gebraucht werden — in der Hand

(Abb. 88).

Um dieselbe Zeit, wo er das Bildnis seiner Tochter malte, fand der Meister wohl auch die Muge, sich selbst zu porträtieren. Bafari erwähnt ein Gelbstbildnis, das Tizian für seine Kinder malte, und setzt die Entstehung desselben in die Das schönste der erhaltenen Selbstbildnisse Tizians, im Berliner Museum, scheint ihn indessen in etwas vorgerückterem Alter zu zeigen, so daß es cher gegen 1550 entstanden sein dürfte. In diesem Bilde ist nur der Kopf ein sehr schön geformter Kopf — ausgeführt. Alles übrige, die Jacke von heller Seide, der Pelzüberrock, die goldenen Ritterketten und die Hände, von denen die eine auf dem Schenkel ruht, während die andere auf dem Tische trommelt, ist uur stizziert, mit Anwendung weniger Farben, — ganz entsprechend einer von Tizian überlieserten Außerung, mit Schwarz, Weiß und Rot könne man, wenn man die drei Farben nur richtig anwende, alles malen. Stigziertes aber und Ausgeführtes sind von gleichem Leben erfüllt, die ganze Erscheinung spricht von Tatkraft und raftlofer Arbeit, aus den Augen leuchtet Feuer und Geist (Abb. 93). — Das Selbstbildnis in der Sammlung von Malerbildnissen in der Uffizien: galerie (f. das Titelbild) zeigt den Kopf in genau derselben Ansicht und in ähnlicher Auffassung, ist aber stärker beschädigt und dabei weniger lebendig in der Wirkung als das Berliner Bild.

Das Jahr 1549 ist noch bemerkenswert durch das Erscheinen eines Kupfersstiches nach einer von Tizian eigens zu diesem Zwecke ausgeführten Zeichnung. Das seltene Blatt stellt den Untergang des Pharao im Roten Meer vor und ist von Domenico delle Greche, einem Schüler Tizians von griechischer Herkunft, ges

stochen (Abb. 89).

Hatte — denn daß er die Menge seiner dortigen Arbeiten in der Jeit von kaum drei Lierteljahren gleich vollständig fertig gemacht hätte, ift nicht denkbar —, mit Ruhe zu vollenden. Im Herbit 1550 wurde Tizian zum zweitenmal nach Augs-



Abb. 99. Die schmerzensreiche Mutter. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Bu Geite 129.)

burg berufen, wo der Kaiser inzwischen wieder einen Reichstag eröffnet hatte. Um 11. November berichtete er an Aretin, daß der Kaiser ihn mit der gewohnten Söflichkeit empfangen und sich nach den mitgebrachten Bildern erkundigt habe. Karl V gestattete ihm jederzeit Zutritt, und der freundschaftliche Verkehr des sonst so abgeschlossenen Herrschers mit dem Maler erregte weithin Aufsehen. Tizian traf jett einen deutschen Kunftgenossen hier an, der noch einige Jahre älter war als er und sich eine ebenso unermüdliche Arbeitsfraft bewahrt hatte, in seiner künstlerischen Auffassungsweise aber so ziemlich das gerade Gegenteil von ihm war: Lukas Cranach. Unter den dreißig Bildern, die der Wittenberger Meister zur Unterhaltung seines gefangenen Herrn in Augsburg malte, befand sich auch das Konterfei Tizians.

Un die Arbeitstraft Tizians scheinen während seines diesmaligen Aufenthalts in Augsburg feine so ungeheueren Anforderungen gestellt worden zu sein, wie

das vorige Mal. Seine wichtigste Aufgabe war es, das Bild des Kaisersohnes Philipp zu malen, der aus Spanien über Genua und Mailand nach Deutschland gekommen war, um diesen Teil von seines Baters Reich kennen zu lernen. Die Aufnahme, die Tizian von dem dreiundzwanzigjährigen Prinzen machte, diente zunächst einem Paradebild als Unterlage, das sich jest im Pradomuseum besindet. Es ist ein stolz und vornehm wirkendes Gemälde. Philipp steht in weißem Anzug und halber Rüstung vor einer dunklen Wand auf einem dunkelroten Teppich; seine Linke ruht auf dem Degenkorb und die Rechte auf dem Helme, der auf einer mit karminrotem Sammet bedeckten Konsole steht. Die Armel und die

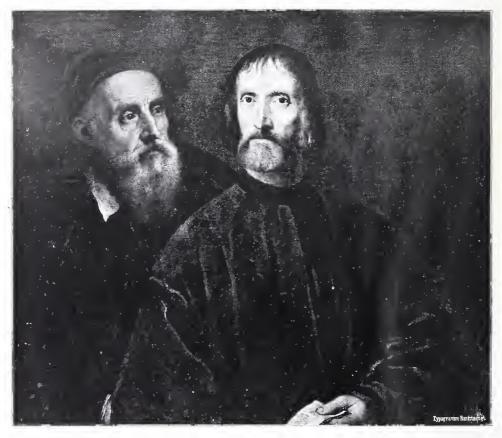

Athb. 100. Tizian und ein venezianischer Senator. In der Sammlung des Königs von England im Schlosse Bindfor. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanftaengl in München. (Zu Seite 130.)

Beinkleider sind mit Stickereien verziert, die Rüstung mit Ziselierungen und Verzoldungen reich geschmickt. Das an sich wenig anziehende, von rotem Haar und Bart umgebene bleiche Gesicht, in dem das blutsardige Rot der hängenden Unterslippe als vereinzelter starker Farbenfleck steht, hat durch die Größe von Tizians Aufsassung eine solche Vornehmheit bekommen, daß die natürliche Unschönheit hinter der Hoheit verschwindet. Es ist vollkommen zu begreisen, daß die Königin Maria von England, der das Gemälde zugeschiekt wurde, als Philipp sich um sie bewarb, "ganz verliebt" in das Bild sein konnte. Bezeichnend sür den Wert, den die Besitzerin des Bildes, Maria von Ungarn, demselben beilegte, ist der Umstand, daß sie es der englischen Königin nicht schenkte, sondern nur dis zur erfolgten Vermählung lieh. Erwähnenswert ist noch, daß Maria von Ungarn in

**NAMES AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP** 

dem Schreiben, mit dem sie die Absendung des Gemäldes nach London begleitete, hervorhob, daß man es nicht aus zu großer Nähe betrachten solle. Die fühne und freie Malweise, zu der Tizian allmählich gefommen war, rechnete genau mit dem



Der Doge Antonio Grimani in Berehrung vor der Erscheinung des Glaubens. Im Dogenpalast zu Benedig. Nach einer Originasphotographie von Gebr. Altinari, Florenz. (zu Seite 130.) 21bb. 101.

8

richtigen Abstand, den der Beschauer einnehmen muß, um ein Bild als Ganges auf sich einwirken zu lassen (Abb. 90).

Vielleicht wurden schon gleich in Augsburg Wiederholungen dieses Bildnisses mit Silfe von Schülern angefertigt. Bon anderen Werken, die Tizian damals dort malte, erfährt man nur wenig. Er verweilte auch nur während der Zeit der furzen,



Albb. 102. Der Sündenfall. Im Pradomuseum zu Madrid. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 133.)

zum Malen so ungünstisgen Wintertage in Augsburg. Bei der Abreise nach Schluß des Reichstages, im Februar 1551, empfing er vom Kaiser den Auftrag zu einem sinnsbildichen Gemälde, in dessen Thema schon die Gemütsstimmung Karls VAusdruck fand, die ihn zu seiner Abdankung bewegte. Der Maler durste ahnen, was kein anderer voraussehen konnte.

Tizian begleitete den Raiser nach Innsbruck; dort soll er eine große Allegorie mit den Figuren der ganzen Familie des Herrschers gemalt haben; aber man weiß nichts wei= teres über dieses Bild, und die ganze Nachricht beruht wahrscheinlich auf einer migverstandenen Runde von jenem Anftraa, den er mit sich nahm. Tizian sah den Kaiser nicht wieder. - Im Commer 1551 war Tizian wieder daheim. Mehrere Jahre lang ar=

beitete er jett fast ausschließlich für den Kaiser, sür den Prinzen Philipp und für Maria von Ungarn. Die einzigen anderweitigen Arbeiten aus der Zeit bis 1554, von denen man weiß, sind einige Bildnisse: das in den Uffizien befindliche Porträt des päpstlichen Runtius in Benedig Lodovico Beccadelli, das die Datumbezeichnung "1552 im Monat Juli" trägt; das bei dem Brande von 1577 untergegangene pflichtschuldige Porträt des im Sommer 1558 erwählten Dogen Marcantonio Trevisani; serner die nur durch ihre Erwähnung in Briesen Aretins bekundeten Bildnisse ses kaiserlichen Gesandten Bargas und des Thomas Granvella.

Im Jahre 1552 schickte Tizian drei Gemälde an den Prinzen Philipp nach Spanien: eine Landschaft, eine heilige Margarete und eine "Königin von Persien"; der Gegenstand des letzteren Bildes war, wie aus dem Begleitschreiben des Meisters hervorgeht, frei von ihm gewählt; vermutlich war bei den zwei anderen dasselbe der Fall. Erhalten ist von diesen Gemälden nur das Bild der heiligen Margarete. Es besindet sich im Pradomusenn. Die Heilige ist nach der von den Künstlern der Renaissancezeit östers verbildlichten Legende als die überwinderin eines Trachens dargestellt. Sie schreitet in lebhafter Bewegung über den in langen Windungen am Boden liegenden und auch im Tode noch Grauen einflößenden Leichnam des Ungeheuers hinweg, das durch den Unblick des Kreuzes in ihrer erhobenen Hand getötet worden ist. In ihrem grünen Gewande, das Hals und Urme und das vorgesette Bein unbedeckt läßt, hebt sie sich hell von der düsteren Felsenlandschaft ab (Ubb. 91).

Im März des folgenden Jahres ließ Tizian ein Porträt Philipps folgen. Es ist dies vermutlich das jetzt im Museum zu Neapel besindliche schöne Bild, in dem der Prinz, wieder in ganzer Figur, in weißseidenem, goldgesticktem Anzug dargestellt ist, und von dem sich eine etwas veränderte, wohl teilweise eigenshändige Wiederholung im Pittipalast besindet (Abb. 92). In seinem Begleitzschreiben sagt Tizian, daß die liebenswürdige und gnädige Antwort Philipps auf seine vorige Sendung das Wunder gewirkt habe, daß er wieder jung geworden sei; und er erwähnt, daß er mit dem Fertigmachen der "Poesien" beschäftigt sei. Philipps dankende Erwiderung hierauf enthält die seinste Artigkeit, die dem Künstler gesagt werden konnte, indem die ganze Bewunderung des Bildnisses in die Worte zusammengesaßt wird: "Es ist eben von Eurer Hand."

Wenn man die "Poesie", welche Tizian bald darauf nach Madrid abschiefte, und die sich jetzt im Pradomuseum besindet, ansieht, so muß man in der Tat sagen, daß der Sechsundsiedzigiährige wieder jung geworden ist. Die Komposition dieses Gemäldes war freilich keine neue Schöpfung; es ist nur eine Umarbeitung

der acht Jahre früher in Rom gemalten Danaë. Aber wie das von neuem emp= funden und wie es gemalt ist, das ist allerdings eine Auße= rung von Jünglings= frische. Begenständ= lich unterscheidet sich das Bild von jenem älteren dadurch, daß Umor weggelaffen und dafür eine häß= liche alte Dienerin, die eine starke Begen= sakwirkung hervor= bringt, hinzugefügt ist. Es ist vielleicht weniger duftig als jenes, aber dafür glühender; und die Malweise hat etwas. man möchte sagen Bebendes von eigen= artigem Reiz. Der ganze Farbenein= druck wirkt wie ein bestrickender Zauber. Die zarte Haut des blonden Weibes ist heller als das feine Weißzeug des Bettes; vor den dunkel= purpurnen Vorhang schiebt sich die graue Wolke, die unter dem Rucken rötlicher Blike den Goldregen



Abb. 103. Johannes der Täufer in der Wüfte. In der Kunstakademie zu Benedig. Rach einer Driginalphotographie von Gebr. Alinari, Florenz. (Zu Seite 135.)

entsendet; unter der Jupiterwolke sieht man auf blaues weißgemischtes Gewölk, gegen das die braune Alte sich dunkel absetz, die sich bemüht, in ihrer Schürze

auch einige der Goldtropfen aufzufangen.

Es gibt zwei Wiederholungen dieses Gemäldes, mit Abweichungen, die sich hauptsächlich auf die Figur der Alten erstrecken. Die eine besindet sich in der Ermitage zu Petersburg, die andere (Abb. 95) in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien. Beide müssen, wenn sie auch den Reiz des Madrider Bildes nicht erzeichen, als eigene Arbeiten Tizians angesehen werden. Der Gegenstand fand eben aroßen Beifall in jener Zeit.

Eine zweite "Poesie", Benns und Adonis darstellend, ließ Tizian der Danas einige Monate später, im Herbst 1554, solgen, mit einem Begleitschreiben, in dem er dem Prinzen seine Glückwünsche zu der inzwischen (am 25. Juli) vollzogenen Bermählung mit der Königin von England darbrachte und mehrere andere Gemälde gleicher Art, daneben aber auch ein Bild religiösen Inhalts, in Aussicht stellte. Das Gemälde kam zu Philipps großem Berdruß in beschädigtem Zustande in London an; es war durch eine mitten quer durchlausende Falte entzstellt. Die Spur dieser Knickung hat niemals ganz beseitigt werden können; man sieht sie heute noch an dem jetzt im Pradomuseum besindlichen Bilde. Auch hier war der Gegenstand, das Losreißen des seinem Todesgeschick entgegengehenden Jünglings aus den Armen der liebenden Göttin, nicht neu. Tizian hatte die Komposition schon vor Jahren geschaffen, und seine Schüler haben sie ost wiederzholt. Aber wiederum malte der greise Meister in der Neugestaltung ein von jugendlicher Kraft der Empfindung erfülltes bezauberndes Bild. Benus, deren weiche Haut in einem leuchtenden Goldton schimmert, sitzt auf einer mit ihren



Abb. 104. Der heilige Dominikus. In der Galerie Borghese zu Rom. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 135.)

abgelegten Gewändern bedeckten Erhöhung und um= schlingt mit einem wunder= baren Ausdruck von Angst und Liebe im Gesicht den von ihrer Seite aufgesprungenen Adonis. "Mit zähen Urmen angeschmiegt," wird die bieasame Gestalt von dem wegeilenden Jüngmit herumgezogen, der es eilig hat, mit seinen beutelustig schnuppernden Doggen, denen ein gefleckter Spürhund zugesellt ist, in den nahen Bergwald zu kommen. Denn schon zu lange hat der Jäger in den Armen der Liebe verweilt; die Strahlen des Sonnengottes bliken durch das sommerliche Gewölk dunfelblauen Sim= mels, der schwül über der Landschaft braungrünen liegt; und Amor ist im Schatten einer dichten Baumaruppe eingeschlafen. Uugenblick einen Adonis, dessen hemmt



Abb, 105. Die Weisheit. Decembild in der Bibliothek von S. Marco zu Benedig. (Bu Seite 136.)

bräunlichen Rörper ein furger hellroter Chiton bedeckt, noch seinen Schritt; seine linke Faust greift in die um seinen Oberarm geschlungene Koppelleine der starken gelben Hathunde, die ungeduldig vorwärts drängen; mit der Rechten den gefiederten Wurfspeer fest umfassend, hat er für die Geliebte nichts mehr als einen lächelnden, übermütigen, sorglosen Blick, den er in ihre Augen wirft (Abb. 94).

Begen diese wundervollen Gemälde, die dem "Bacchusfest" und dem "Benusopfer" faum nachstehen, fallen die in dem nämlichen Museum befindlichen Bilder,

welche Tizian zu derselben Zeit für Karl V gemalt hat, merkwürdig ab.

Um 31. Mai 1553 hatte der Kaiser von Brüssel aus an seinen Gesandten in

Venedig folgenden Brief geschrieben:

"Hier hat man gesagt, Tizian wäre gestorben, und obgleich das später nicht beftätigt worden ist und daher wohl nicht so sein wird, so gebt Uns doch Nachricht über die Wahrheit, und ob er gewisse Bilder vollendet hat, die er zu machen übernahm, als er von Augsburg abreifte, oder wie weit er damit ift."

Darauf lautete die Antwort des Gesandten Bargas vom 30. Juni:

"Tizian lebt und befindet sich wohl und ist nicht wenig erfreut, zu wissen, daß Eure Majestät sich um ihn Sorge machen; er hatte mir früher von dem Bilde der Dreieinigkeit gesprochen, ich habe ihn gemahnt, und so arbeitet er eifrig daran und sagt, daß er es im Laufe des September fertig bringen wird. Ich habe es gesehen, und es scheint mir, daß es ein seiner würdiges Werk sein

wird, wie ein Bild es ist, das er schon fertig hat für die Durchlauchtigste Königin Maria, mit der Erscheinung im Garten vor Magdalena. Bon dem anderen Gemälde sagt er, es sei ein Bild Unserer Lieben Frau, als Gegenstück zu dem Ecce homo, das Eure Majestät besitzen, und er könne, da ihm das Größenmaß nicht, wie versprochen, geschickt worden sei, es nicht machen, die er diese für die Ausssührung nötige Angabe bekäme."

Es verging mehr als ein Jahr, bis Tizian die beiden Gemälde fertig hatte; im September 1554 meldete er ihre Bollendung dem Kaiser, und einige Wochen später sandte sie Bargas nach Brüssel ab. Der Gesandte berichtete an Karl V, Tizian habe sich an dieser Arbeit lange aufgehalten; seine Entschuldigung sei der Wille und das Verlangen, den Kaiser zufriedenzustellen, und die Güte der Bilder, von denen

das größere sicherlich ein sehr schätzbares Werk sei.

Auch Tizian selbst erwähnt in seinem Schreiben die Mühe, die er sich an der "Dreieinigkeit" gegeben, und daß er es sich nicht habe verdrießen lassen, die Arbeit von niehreren Tagen wiederholt wegzuputen, um das Bild so gut werden zu lassen,

daß es den Kaiser und ihn selbst befriedige.

Das sieht man nun freisich dem Bilde an, daß es nicht in frischem, frohlidjem Guß entstanden, sondern mühsam zusammengequält worden ift. Offenbar hat der Meister sich für den vorgeschriebenen Gegenstand nicht erwärmen können. Der Titel "Die Dreieinigkeit" sagt nicht genug, und die später gebräuchlich gewordene Benennung "Die Glorie" bezeichnet nur eine Außerlichkeit des Gemäldes (Abb. 96). Dben sieht man die heilige Dreieinigkeit in einem Lichtglang, den unermegliche Scharen von Chernbim und Seraphim umringen; weiter unten steht auf der Wolfe die Jungfran Maria als Vermittlerin zwischen der Gottheit und den fünbigen Menschen. Ihre Fürbitte wird in Anspruch genommen durch eine Gruppe von Personen, die, in Leidsentücher gehüllt — gleichsam als Auferstandene am Tage des Gerichts —, auf tieseren Wolkenschichten knien; das sind Kaiser Karl V, der die Krone niedergelegt hat, und die Kaiserin Isabella, die Königin Maria von Ungarn, der Prinz Philipp und dessen Schwester Maria. Dieser Gruppe reihen sich weiter unten einige Rebenfiguren an, unter denen der greife Tizian fenntsich ist, während ein anderer bärtiger Mann den Gesandten Bargas vorstellt, der den Meister um diese Anbringung seiner Person gebeten hatte. Bon den Betern aus nach vorn und wieder zurück und hinauf bis zur Jungfrau Maria hin bilden die Patriarchen und Propheten einen weiten Ring von mächtigen, in lebhafter Bewegung hinaufichauenden Gestalten; in besonderer Hervorhebung erscheinen in der Mitte eine Sibylle, Roah mit der Friedenstaube und der Gesetzgeber Moses. Das Gange ift ein Gewühl von Figuren, in derben, aus dem Ropse gemalten Formen; die Gewänder von Gott-Bater, Christus und Maria stehen in scharfem Blau auf der lichtgoldigen Glorie; ein ähnlicher blauer Fleck wiederholt sich in der Mitte des Bildes, in einem Luftdurchblick zwischen den Wolken; den wahren Tizianischen Farbenreiz hat nur die feine dunstige Landschaft ganz unten.

Das kleine Bild, das gleichzeitig mit diesem großen Gemälde an den Kaiser gelangte, stellt die schmerzenreiche Mutter Maria in etwas weniger als halber Figur dar. Sein schon früher vorhandenes — wahrscheinlich im Jahre 1547 gemaltes — Gegenstück zeigt den dornengelrönten Heiland im roten Mantel, mit gebundenen Händen (Albb. 97). Diese Schmerzensgestalt ist sehr ausdrucksvoll, und ungezählte spätere Maler haben, mit weniger Glück, dem Meister den Berssuch nachgemacht, das ganze bedeutungsvolle "Eece homo!" in einer Halbsigur oder einem Brustbild auszusprechen. Aber zum erstennal begegnen wir hier einem Gemälde Tizians, dem der bezaubernde Farbenreiz sehlt. Bielleicht trägt der ungewohnte Malgrund einen Teil der Schuld; dem die beiden Gegenstücke sind auf Schiefer gemalt. Die "Mater dolorosa" wirkt ebensowenig oder noch weniger als das "Eece homo" durch die Farbe. Aber sie erfüllt den Zweck,

**NEESESESESESESESESESESES** 

durch den Ausdruck seelischer Schmerzen zu rühren (Abb. 98). Der kaiserliche Empfänger schätzte jedenfalls die beiden Bilder sehr hoch. Er ließ sie zu einem Klappalkärchen vereinigen, und in dieser Verbindung gehörten sie zu einer kleinen Sammlung Tizianscher Gemälde, die Karl V mit sich in die Stille von S. Puste



Abb. 108. Die Grablegung-Christi. Im Pradomuseum zu Madrid. Rach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie., Madrid. (Zu Seite 139.)

8

8

nahm. Dieselbe Bevorzugung wurde einem anderen, jetzt ebenfalls im Pradomuseum besindlichen Vilde der schmerzenreichen Mutter zuteil. Dieses Gemälde, ebenfalls eine Halbsigur (Ubb. 99), ist in dem hübschen Gesicht und in den ineinsandergeschlagenen Händen noch ausdrucksvoller als jenes. Seine Farbe ist fräftig, aber auch nicht wohltuend; der über das rote Kleid und den weißen Schleier geschlagene gelbgesütterte Wantel ist furchtbar blau. Werkwürdig, daß der

Anacfuß, Tigian.

9

Meister, der sonst gerade mit der blanen Farbe wahre Winder wirken konnte, durch eine das Auge verlegende Anwendung dieser Farbe das erste Anzeichen einer Abnahme seiner künstlerischen Krast gibt. — Das Hauptstück der Sammlung von S. Juste, die außer religiösen Bildern anch das Vildnis des Kaisers in der Rüstung, daszenige der Kaiserin und ein Doppelporträt des Kaisers und der Kaiserin enthielt, war das Dreieinigkeitsbild. Dieses Gemälde hing dem Sterbebett gegenüber, und auf ihm ließ Kaiser Karl V am 21. September 1558, nachem er eine Zeitlang das auf seinen Unnsch herbeigebrachte Chebildnis betrachtet hatte, seine Blicke hasten, bis er die weltmüden Augen schloß.

Von dem Gemälde für die Königin Maria, das Vargas im Jahre 1553 schon vollendet in des Meisters Werkstatt sah, ist nur noch ein Bruchstück in das Madrider Museum gerettet worden: der obere Teil von der Figur des Anserstandenen mit der Gärtnerhacke in der Hand; der Kopf steht warm und farbig auf einer sehr blauen, hellwolkigen Lust, über einer weißen Tunika liegt ein

blanes Obergewand.

Tizians Gesundheit war angegriffen, während er an jenen Werken für den Raiser arbeitete. Er flagte um Diese Zeit einem Arzt, daß es Tage gebe, an denen er sich gezwungen fühle, mußig zu gehen, in jähem Wechsel mit Tagen, an denen er mit mahrer Leidenschaft male. Sein Gemütszustand litt darunter, daß es ihm trot aller Bemühungen nicht gelang, die reichlichen Einkünfte, die der Raiser ihm angewiesen hatte, auch wirklich zu bekommen. Um meisten aber drückte ihn der Kummer über seinen altesten Sohn Pomponio, der dem geiftlichen Rleid, das er trug, wenig Ehre und dem Bater wenig Freude machte. Während Tizian mit einer rührenden väterlichen Besorgtheit, die mandymal geradezn die Erscheinungsform der Habgier annahm, sich bemühte, dem Sohne Pfründen zu verschaffen, vergendete dieser, was der Bater erwarb. Im Jahre 1554 erreichte ber Berdruß über ben mifratenen Cohn eine folde Sobe, bag Tigian bewirfte, daß die Pfründe des mantuanischen Stifts Medole dem Pomponio entzogen und einem Better desselben übertragen wurde. Als Tizian den nunmehrigen Inhaber, seinen Neffen, in Medole besuchte, wurde er frank und mußte längere Zeit in dessen Sause liegen. Bum Dant für die genossene Pflege schenkte er ein Altarbild in die Kirche von Medole, eine religiöse Allegorie, die sich noch dort befindet.

Wie förperliches und seelisches Leiden Furchen in das Gesicht des Meisters gruben, sein Aussehen gedrückt und seine Haltung gebengt werden ließen, das zeigt uns sein Selbstbildnis in einem im Schloß zu Windsor befindlichen Doppelsporträt, wo er einem jüngeren Manne in senatorischer Tracht, dessen Persönlichkeit nicht seftsteht, über die Schulter blickt (Abb. 100).

Gegen Ende des Jahres 1554 und in den ersten Monaten des folgenden sinden wir Tizian mit der Ausführung des Bildnisses und des Botivbildes des neuen Dogen Francesco Benier beschäftigt. Das waren die letzten amtlichen Dogen-bilder, die Tizian matte; denn unter dem Nachsolger Beniers wurde er von dieser

Verpflichtung entbunden.

Anf Beniers Veranlassung wurde Tizian beauftragt, auch zum Gedächtnis des im Jahre 1523 verstorbenen Dogen Antonio Grimani ein Botivbild zu malen, da es während dessen kurzer Regierungszeit nicht zur Ausführung eines solchen gekommen war. Tizian nahm dieses Gemälde alsbald in Arbeit. Aber es wurde nie an seinen Bestimmungsort gebracht, sondern blieb in der Werkstatt stehen. Diesem Umstand verdankt es, als das einzige seiner Art, die Erhaltung. Es wurde nach des Meisters Tod, von Schülerhand sertig gemacht, in dem "Saal der vier Türen" im Dogenpalast ausgestellt, wo es sich noch besindet. Wahrscheinlich hat die venezianische Regierung daran Anstoß genommen, daß Tizian hier den Dogen nicht, wie üblich, vor der Mutter Gottes, sondern vor einer allez gorischen Gestalt, der Verbildlichung des christlichen Glaubens, im Gebete knien



Abb. 107. Die heilige Magdalena. Im Museum der Ermitage zu St. Petersburg. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 140.)

Nach dieser Gestalt wird das Bild gewöhnlich "La Fede" (der Glaube) Die Fides, durch Kreuz und Abendmahlskelch nach dem Herkommen gekennzeichnet, erscheint in einem Lichtschein, den ein von Cherubimköpfen angefüllter Wolkenring umgibt. Bon der Bewegung des Herannahens in der Wolke wehen ihr Schleier, das offene Haar und der Gürtel ruckwarts, die Falten des nach dem Muster der Antike gebildeten Gewandes wallen. Mit der Rechten hält sie, von einem kleinen Engel unterstütt, den Kelch hoch in die Höhe, mit der Linken hat sie das große Kreuz gefaßt, das zwei Engelkinder tragen helfen. Sie blickt hoheitsvoll und mit milder Freundlichkeit zu dem Dogen herab. Die irdischen Gestalten, der Doge und sein Gefolge, bilden vor einer Säulenarchitektur und einem schweren Borhang eine Gruppe von prachtvoller Wirkung. Grimani kniet in Harnisch und Burpurmantel auf einem Kissen, mit vorgestreckten Händen, wie in antiker Weise betend; sein wunderbar ausdrucksvoller magerer Greisenkopf trägt ein weißes Käppchen auf dem kahlen Scheitel. Neben ihm fniet ein Bage im Brokatgewand, der die reichgeschmückte Dogenmütze hält. Hinter ihm stehen zwei Krieger, Die stumm und befangen auf die Erscheinung bliden, zu der der Fürst mit Hingebung und Vertrauen aufschaut. Auf der anderen Seite



Abb. 108. Bitdnis eines Unbekannten, vom Jahre 1561. In der Königt. Gemäldegalerie zu Tresden. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 140.)

des Bildes, dem Dogen gegenüber, steht der heilige Markus, eine ma= jestätische Gestalt; er wendet, von seinem Buche auf= blickend, den schö= nen, fräftigen Ropf nad der Erschei= nung um: der kenn= zeichnende Löwe liegt ihm zu Fü= gen. Zwischen ihm und dem Dogen sieht man über dem auf einen fchmalen. Strei= fen beschränkten Steinboden, der die sämtlichen un=

teren Figuren trägt, ein Stück Benedig mit dem Dogenpalast und dem Markusturm (Abb. 101).

Um 15. Januar 1556 verzichtete Karl V zugunsten seines Sohnes auf die Krone von Spanien; zugleich übergab er dems selben seine itas

lienischen Besitzungen. Am 4. Mai schrieb der junge König Philipp II an Tizian in dem gewohnten freundschaftlichen Ton, ihn mit "Amado nuestro" (Unser Gesliebter) anredend, um ihm für einen neulichen Brief zu danken und seiner Besstiedigung darüber, daß er demnächst wieder mehrere Werke des Meisters erwarten dürse, Ausdruck zu geben. Es hat etwas Rührendes, wie der König sich in diesem Schreiben bemüht, den Maler hinsichtlich der Beschädigung des Adonisbildes, über die er dem Gesandten Bargas recht heftige Borwürse gemacht hatte, zu beruhigen durch die Bersicherung, der Schaden sei durch Unvorsichtigkeit beim Auspacken in Brüssel entstanden. Doch unterläßt er nicht, die Ermahnung hinzuzusügen, Tizian möge die neuen Bilder recht sorgfältig verpacken.

Wie aus dem Schreiben des Königs hervorgeht, hatte Tizian die Bilder, die er damals für ihn fertig hatte, nicht genannt. Die nächste erhaltene Nachricht über Absendung eines Gemäldes an Philipp II gibt die Kunde, daß eine im November 1557 abgeschiefte "Grablegung Christi" durch die Schuld der Thurn und Taxisschen Post

verloren ging.

Zu den, wie man doch annehmen nuß, im Sommer 1556 beförderten Viledern gehört vielleicht die im Pradomuseum befindliche Darstellung des Sündensfalls, von der man nur weiß, daß sie aus der Sammlung Philipps II stammt, über deren Ausertigungss oder Ablieferungszeit aber kein Beleg vorhanden ist.

In dem obenerwähnten Brief von 1554 spricht Tizian von einem Gemälde, das er schon vor zehn Jahren angefangen habe und jett zu vollenden beabsichtige. In solcher Weise könnte wohl das Bild des Gündenfalls entstanden sein. in diesem mächtigen Wert, das leider die Spuren von schweren, wahrscheinlich bei dem Brande von 1734 erlittenen Beschädigungen trägt, vereinigt sich die gang breite und weiche Malweise, die Tigian in seinem Greisenalter zu einem staunens= würdigen Mage ausbildete, mit einer Bollfommenheit der Erfindung und Geftaltung nach jeder Richtung bin, die den Gedanken nahelegt, daß es in einer früheren Zeit entworfen sein muffe. Die Gestalten von Adam und Eva stehen mit den warmen Tonen des verschiedenartigen, hier ganz lichten, dort bräunlichen Fleisches in wunderbar feiner Stimmung zu dem braungrünen Gesamtton des Landschaftlichen im Bordergrunde, der blauen Ferne und der wolkigen Luft; und ebenso vollendet ist der Zusammenklang der Linien der beiden großartigen Gestalten mit den Linien der Baumstämme und der belaubten Zweige. Dazu die Bröße des Ausdrucks! Eva zittert, indem sie dem Verlangen nachgibt und aus der Hand des Versuchers, der aus dem Schlangenleibe mit Kopf und Armen eines Kindes, eines teuflischen Cupido, hervorkommt, die verbotene Frucht entgegennimmt; sie bedarf eines Haltes und lehnt sich so schwer auf einen Wurzelschößling des Baumes, daß das armdicke Stämmchen sich unter dem Drucke biegt. ist sitzen geblieben, hat nicht ja und nicht nein gesagt; jetzt macht seine Hand eine

Bewegung des Zurückhaltens gegen das Weib; aber diese Bewegung ist teine entschiedene mehr, und sein Blick hängt schon begehrlich an der glänzenden Frucht (Abb. 102).

Eine in dem nämlichen Briefe von 1554 angefün= diate und vermut= lich 1556abae= sandte Darstellung von Perseus und Andromeda, die von Vafari beson= ders gerühmt wird, und ein gleichzei= tiges, für die Köbestimmtes niain Andachtsbild sind verschwunden.

über welche mächtige Schaffensfraft der Meister noch verfügte, befunden mehrere für Benedig gemalte und noch dort besindliche Werke, die zweifellos auch der



Albb. 109. Tizians Tochter Lavinia als Frau. In der Königl. Gemäldegalerie zu Dresden. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Zeite 140.)



Abb. 110. Bitdnis eines jungen Mädchens. In der Königt. Gemäldegaterie zu Tresden. Rach einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengt in München. (Zu Seite 140.)

Erfindung nach der Zeit vom Ende des achten und vom Beginne des neunten Jahrzehnts seines Lebens angehören.

Eine vornehme Benezianerin, Elisabetta Quirini, beauftragte Tizian, für die Begräbniskapelle ihres im Anfange des Jahres 1556 gestorbenen Gatten Lorenzo Massotio in der Kirche der Crociseri ein großes Altargemälde mit der Darstellung von dessen Namensheitigem auszusühren, und der Meister schuf in Ersüllung dieses Auftrages ein Werk, das als der "Assouhen" und dem "Petrus Martyr" ebenbürtig gepriesen wurde. Leider ist das Gemälde so start nachgedunkelt, daß seine ursprüngliche Wirkung sich kaum noch würdigen läßt, zumal da es an seinem jetigen Ausenthaltsort, in der Jesuitenkirche, nur sehr wenig Licht bekommt. In Figuren von überlebensgroßem Maßstab ist die Marter des jugendlichen Glaubenszeugen mit unbarmherziger Lebenswahrheit geschildert. Auf dem von stattlichen Ges

bäuden eingeengten Vorplatz eines Tempels ist der Eisenrost aufgestellt, auf dem die schöne Gestalt des Jünglings ausgestreckt ist. Es ist Nacht, und die Beleuchtung geht von dem flackernden Feuer unter dem Rost und von einer in der Höhe angebrachten Pechsackel aus; nur der heilige Laurentius selbst wird noch von einem anderen überirdischen Licht beleuchtet, das durch Finsternis und Rauch hindurchdringt und zu dessen am Nachthimmel gleich einem Sternschimmerndem Quell der Gemarterte Antlitz und Hand erhebt, während die wilden Schergen unter der Aussicht eines von Soldaten begleiteten berittenen Beschlshabers sich anschieden, ihn umzuwenden und durch Anschüren des Feuers und durch Mißhandlungen seine Qual zu vergrößern. In dem Blick des Heiligen ist der Sieg über alle irdische Qual so vollständig ausgesprochen,

daß der Künstler es für überflüsssig halten konnte, die üblichen verssöhnenden Engelsserscheinungen anzubringen.

Vor der Voll= endung dieses gro= Ben Gemäldes, das den Meister sicher mehrere Jahre hin= durch beschäftigte, entstand ein klei= Altarbild. neres das im Jahre 1557 als etwas Neues in Venedig bespro= chen und bewun: dert wurde. Das ist das jekt in der Akademie befind: liche großartig er= dachte Bild des Täufers Johannes, der als Prediger in der Wüste aus der Felsenwildnis hervortritt und mit strengen, glühen= den Augen zu den Beschauern redet (Abb. 103).

Als eine Schöpfung von ähnlichem Fener und ähnlicher Größe der Auffassung sei hier das Bild eines anderen Predigers, des heiligen Dominikus, erwähnt, das sich in der



Ubb. 111. Bildnis einer Dame in rotem Kleid. In der Königl, Gemäldegalerie zu Dresden. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (In Seite 140.)

Borghesischen Galerie zu Rom befindet und das zu derselben Zeit entstanden sein könnte (Abb. 104).

Außer den beiden Altarbildern besitzt Benedig noch ein ausgezeichnetes Dekorationsstück von Tizian aus derselben Zeit. In der von Sansovino, einem der liebsten Freunde des Meisters, erbauten Bibliothek von S. Marco wurde im Jahre 1556 mit der Ausschmückung des großen Saales durch Freskomalereien begonnen. Tizian hatte als Breisrichter dem jungen Beroneser Baolo Caliari als dem Sieger im Wettbewerb um Diese Aufgabe eine goldene Rette überreicht. Während dieser hier arbeitete, kounte der alte Meister es sich nicht versagen, in dem vor jenem Saal gelegenen Eingangsraum, der im übrigen nur mit architektonischer Dekorationsmalerei geschmückt wurde, das Gerüft zu besteigen und in das achteckige Mittelfeld der Decke die in den Wolken thronende Gestalt der Als ob man sie draußen in der Höhe sähe, ist die mit Weisheit zu malen. wunderbarem Geschief in das Achteck hincinkomponierte Figur in starker Berfürzung von unten dargestellt. In ein weißes Untergewand und ein um die Beine geschlungenes gelbgrünes Obergewand gekleidet, das lorbeerbekränzte Haupt von einem gelben Schleier umwallt, lagert sie in erhabener Rube auf dem Wolkensit, mit einer entfalteten großen Schriftrolle in der einen Hand, und mit der anderen eine Tafel berührend, die ein Flügelknabe ihr entgegenhält. Dieses Deckenbild ist ein in seiner Art klassisches Werk; so groß und schön im Gedanken



Abb. 112. Bildnis einer Dame in Traner. In der Königk. Gemäldegalerie zu Tresden. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfitaengl in München. (In Seite 140.)

und in den Formen, wie dekorativ wirkungsvoll als Raumfüllung (Abb. 105).

König Philipp II schickte, nachdem er in Gent die Nach= richt vom Tode sei= nes Baters empfan= gen hatte, alsbald durch eine eigenhändige Nach= schrift geschärften Befehl an seinen Statthalter in Mai= land, daß alle von Rarl V dem Tizian bewilligten, noch rückständigen Jahr= aelder ausaezahlt sollten. werden Nach Empfang die= ses Beschls sette der Statthalter, der Herzog von Gessa, Tizian davon in Renntnis, mit der Aufforderung, das Geld in Mailand abzuholen. Tizian beauftraate wegen seines Alters, das ihm das Reisen



Abb. 113. Selbstbildnis, wahrscheinlich aus dem Jahre 1562. Im Pradomuseum zu Madrid. Wit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 141.)

nun doch beschwerlich machte, seinen Sohn Orazio mit der Empfangnahme der Gelder. Orazio brach im Frühjahr 1559, mit einer Ladung von Bildern ausgerüstet, nach Mailand auf. Er verweilte dort längere Zeit, da der Herzog ihn mit der Ausführung seines Porträts beauftragte. Seine friedliche Tätigkeit wurde durch ein schreckliches Ereignis abgebrochen. Am 14. Juni machte der Bildhauer



Abb, 114. Ein venezianischer Robite. In der Königl. Pinakothel zu München. Nach einer Photographie von Franz Hansstangt in München. (Zu Seite 140.)

Leone Aretino, bei dem er als Gastfreund wohnte. mehreren Leuten einen Mordanfall ihn, um ihn zn berauben. Orazio lag, von sieben Degen= und Dolchstichen getroffen, am Boden, als durch das Geschrei eines zufällig herbeikommenden Dieners, der auch noch drei Stiche erhielt, die Nachbarschaft herbeige= rufen wurde, so daß die Mörder sich zurückziehen Der schwer, mußten. aber nicht tödlich Ver= wundete wurde in eine Herberge gebracht und durch den Chirurgen des Herzogs verbunden. — Man kann sich denken, in welche fürchterliche Aufregung der alte Vater durch diese Nachricht versett wurde. Er schrieb sofort an den König und bat um strenge Bestra= fung des Ranbmörders. Wenn Drazio das Leben

verloren hätte, versicherte er in dem Schreiben, so würde er, der Alte, darüber den Verstand und somit auch die Fähigkeit, dem Könige mit seiner Kunst zu dienen, verloren haben. — Aber Leone muß mächtige Freunde in Mailand gehabt haben; er wurde nach kurzer Zeit aus der Haft entlassen, das Versahren gegen ihn wurde hinzgeschleppt, und erst nach Jahren wurde die Missetat durch eine Geldbuße gefühnt.

Mit dem Schreiben Tizians freuzte sich ein Schreiben Philipps II, worin dieser dem Meister die Weisung gab, zwei als fertig angemeldete "Poesien" über Genua abzusenden und ein neues Bild der Grablegung Christi als Ersat für das ver-

loren gegangene anzufertigen.

Den letzteren Auftrag führte Tizian in der kurzen Zeit von sechs Wochen aus. An den mythologischen Bildern hatte er seit Jahren mit Fleiß gearbeitet. Am 27. September 1559 wurden die drei Gemälde nach Madrid abgeschickt. Tizian hatte noch ein viertes, kleineres hinzugesügt, das Vild einer Dame in gelber Kleidung und morgenländischem Aufputz; in seinem Begleitschreiben bezeichnete er es als das Abbild dersenigen, die die mbedingte Herrin seiner Seele sei, so daß er dem Könige nichts Lieberes und Kostbareres senden könne. Über den Berbleib dieses letztgenannten Vildes, in dem man wohl mit Recht ein Phantasieporträt Lavinias vernutet, ist nichts bekannt. Die beiden "Poesien", in denen die Mythen von Diana und Atkäon und von Diana und Kallisto in figurenzeichen Darstellungen geschildert werden, sind im Anfang des achtzehnten Jahrzhunderts von König Philipp V an den Marquis von Gramont verschentt worden und besinden sich setzt in der Sammlung des Lord Ellesmere zu London. Das Mnseum zu Madrid bewahrt von ihnen sehr geschieft gemalte Kopien in verzsteinertem Matstad, die neben den älteren Werken verwandten Inhalts bekunden,

daß der Reiz, den Tizian in derartige Darstellungen zu legen wußte, im Erlöschen war. Ein fesselndes Werk ist die schnell gemalte "Grablegung", die, nachdem sie zuerst in Aranjuez, dann im Escorial einen Altar geziert hatte, sich jetzt ebenfalls im Pradomuseum besindet. In der Komposition unterscheidet sich dieses Gemälde von dem um mehr als ein Menschenalter früher entstandenen inhaltsgleichen Pariser Bilde hauptsächlich dadurch, daß der heilige Leichnam nicht zu Grabe getragen, sondern in einen Marmorsarkophag hinadsesenkt wird. Bon der Herzenswärme und dem Farbenzauber, die in dem früheren Bilde leben, ist seine Rede mehr. Aber das Machwerk ist staunenswürdig. In ein einigermaßen eintönig zusammenklingendes Ganzes sind ein paar Farben — Krapprot in der Kleidung des Rikodemus, der in gebückter Stellung die Beine des Heilands hält, und Blau im Mantel der Mutter Maria — ket hineingesetzt. Das ganze Gemälde offenbart sich als das Werk eines Künstlers, der ein ungeheures Maß von Wissen und Können spielend beherrscht und dem es dadurch gelungen ist, auch ohne viel Auswendung von Herzensarbeit in glücklichem Wurf noch ein schönes Vild zu schaffen (Ubb. 106).

Im Jahre 1560 ließ Tizian ein Bild der heiligen drei Könige an Philipp II

abgehen. Auch die= ses Gemälde befindet sich im Bra= domuseum. wirkt trok des ma= lerischen Prunkes in der Schilderung des Aufzuges der drei Weisen, die mit großem Befolge zu der Hütte in Bethlehem ge= fommen sind, nicht besonders anzie= hend, und man muß ohne Frage eine starte Beteili= gung von Schüler= händen annehmen.

Ein erwähnenswertes Zeugnis von der Unternehmungslust des
greisen Künstlers
ist es, daß er in
einem Schreiben
vom 22. April 1560
dem Könige den
Vorschlag machte,
die Siege Karls V
in Gemälden zu

verherrlichen. Hauptzweck dieses Schreibens war die Alage Tizians darüber, daß er eine in Genua für ihn

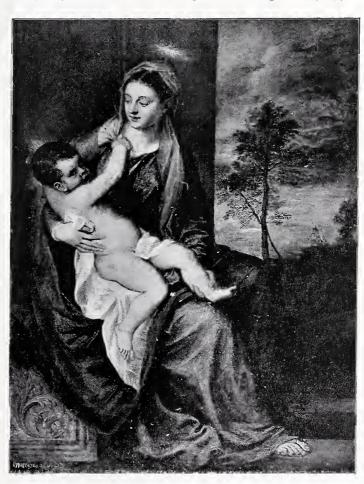

Abb. 115. Die heilige Jungfrau mit dem Jesusknaben. In der Königl. Pinakothek zu München. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstaengs in München. (Zu Seite 142.)

angewiesene Summe ebensowenig ausgezahlt bekam, wie vordem das mailändische Gehalt. "Es scheint," sagt Tizian ganz offen, "daß Eure Majestät, die über die mächtigsten und stolzen Feinde mit Ihrer unüberwindlichen Macht zu siegen wissen,

den Gehorsam Ihrer Beamten nicht besitzen.

Der König scheint die Ordnung dieser Angelegenheit übersehen zu haben. Ein Jahr später kam Tizian noch einmal auf die Sache zurück und kündigte dabei ein Magdalenenbild an, das mit seinen tränenvollen Augen ihm als Fürsprecher dienen solle. Philipp II befahl darauf die sosortige Auszahlung des Geldes. Auch setzt versuchten die Genuesen noch, den Meister zu benachteiligen, indem sie die Summe anstatt in Gold, in Silber schieften, was einen Unterschied von 200 Dukaten machte. Aber Tizian meldete auch das ohne Zaudern dem König, und er bekam von diesem alsbald in einem freundschaftlichen Untwortschreiben die Mitteilung von dem erlassenen Beschl zur Regelung der Sache.

Das erwähnte Magdalenenbild wurde Anfang Dezember 1561 abgeschickt. Sein Verbleib ist nicht nachzuweisen. Man darf annehmen, daß es übereinstimmend gewesen ist mit der aus dem Nachlaß des Meisters stammenden ausdrucksvollen Halbsigur in der Ermitage zu Petersburg (Abb. 107). Von der Beliebtheit dieser Darstellung legt der Umstand Zeugnis ab, daß Tizian sie häufiger und unveränderter als irgendein anderes seiner Vilder mit Beihilfe von Schülern wiederholt hat.

In ganzer Größe zeigt sich uns der alte Tizian noch da, wo er unmittelbar nach der Natur gemalt hat, im Bildnis. Die Jahreszahl 1561 liest man in der verstümzmelten Inschrift eines in der Dresdener Galerie besindlichen Porträts eines schwarzegekleideten Herrn mit der bestemdlichen Beigabe eines Palmenzweiges in der Hand

(Albb. 108).

Das vollendetste Meisterwerk der Bildniskunst seines hohen Alters ist wohl das um dieselbe Zeit gemalte Porträt seiner Tochter in der nämlichen Galerie. Lavinia, die im Sommer 1555 von Cornelio Sarcinelli heimgeführt worden war, erscheint hier als eine zu fräftiger Fülle ausgereifte Frau mit einem würdigen Ausdruck in dem stärker gewordenen (Sesicht, der in seiner Art ebenso ansprechend ift wie der Unschuldsblick in ihrem Mädchenbilde. Auf das in Venedig von der Mode verlangte Bleichen des Haares hat sie in dem Bergstädtchen, wo sie jetzt lebte, verzichtet: das Haar zeigt statt des goldigen Blond seine natürliche kastanien= braune Farbe. Gie trägt ein mit weißen Seidenpuffen und mit Goldligen verziertes Kleid von grünem Sammet und hält einen großen Fächer aus Straußenfedern in der Hand; im Haar, an Hals und Bruft und am Gürtel glänzen Perlen und anderes Geschmeide, ein Teil ihres Juwelenbesitzes, über den ihr Batte dem Bater eine besondere Quittung zu der Empfangsbescheinigung über die ansehnliche Mitgift ausgestellt hatte. Aleidung und Schmuck, Fleisch und Haar sind mit einem braunen Hintergrund zu vollendeter Farbenschönheit zusammengestimmt (Alpp. 109).

Es mag gestattet sein, an dieser Stelle auch die drei anderen weiblichen Bildnisse zu erwähnen, welche die Dresdener Galerie als Werke Tizians besitzt: das Mädchen mit der Lase (Albb. 110), die Dame im roten Kleid (Albb. 111) und die Dame in Schwarz mit dem Tranerschleier (Albb. 112). Bei diesen drei Bildern, von denen das erstgenamte leider durch starke übermalung seinen besten Reiz verloren hat, ist Tizians Urheberschaft nicht ganz unzweiselhaft. Aber selbst als Werke von Schülern oder Nachahmern würden sie von dem Geist des Meisters Zengnis ablegen, der es in unerreichter Weise verstanden hat, sedem Porträt seine besondere Auffassung zu geben und aus jedem ein vollendetes Kunstwerk von besonderer malerischer Eigenart zu machen. In demselben Sinne darf auch das prächtige Vildnis eines venezianischen Edelmannes in der Münchener Pinas

fothet (21bb. 114) angeführt werden.

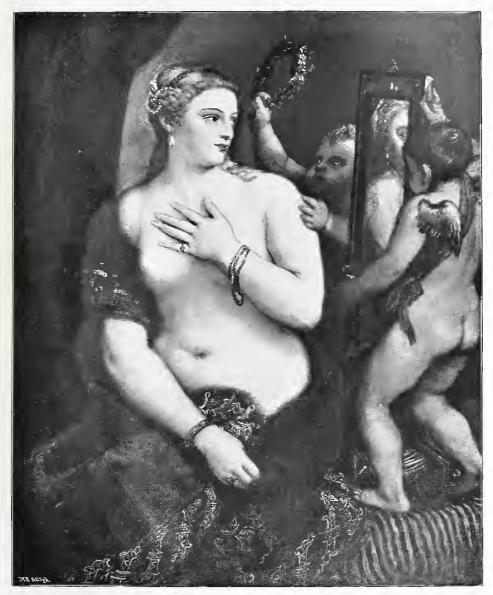

Abb. 116. Benus mit dem Spiegel. In der Ermitage zu St. Petersburg. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie, in Tornach i. E., Paris und New Yorf. (Zu Seite 142.)

Im Jahre 1562 malte Tizian, wie Lasari berichtet, ein Selbstporträt. Dieses dürfen wir wohl in dem im Pradomuseum besindlichen Bilde erkennen, das den Meister in der Seitenansicht mit ganz weiß gewordenem Barte zeigt (Abb. 113).

Im April 1562 hatte Tizian, nach längerer Arbeit als er gedacht hatte, zwei vor Jahr und Tag angekündigte neue Gemälde für König Philipp II fertig. Das eine stellte das Gebet Christi am Slberg dar, das andere den Raub der Europa. Ein kleines Bild, dessen Gegenstand nicht genannt wird, war kurz vorher nach Spanien abgegangen. Die "Europa auf dem Stier" wird als ein hervorragendes Werk geschildert; sie ist, wie die Vilder von Aktuon und von Kallisto,

im achtzehnten Jahrhundert nach Frankreich gekommen und besindet sich jetzt in England in der Sammlung des Lord Darnley. Bon "Christus am Ölberg" sind zwei voneinander verschiedene Bilder im königlichen Besitz in Spanien vorhanden. Das eine besindet sich noch im Escorial und ist, wie die meisten Gemälde, die bei der Einrichtung des Pradomuseums dort zurückgelassen wurden, in sehr verdorbenem Zustande. Das andere, im Pradomuseum, ist ein merkwürdiges Nachtstück: zwei Kriegsleute, von denen einer eine Laterne trägt, suchen den Heiland, der, von einem sansten Himmelssicht bestrahlt, in der Ferne auf dem Berge kniet und betet; die Christussigur ist das einzige Farbige und Beleuchtete auf dem Bilde.

In dem Begleitschreiben zu jenen Gemälden berichtet Tizian dem König, daß er an einem Marienbild arbeite, und er gibt die Versicherung, daß er trotz seines Entschlusses, für den Rest seiner hohen Jahre sich etwas Ruhe zu gönnen, fortfahren

werde, dem Könige mit seiner Kunft zu dienen.

Zwischen diesem und dem nächsten erhaltenen Briese des Meisters an Philipp II liegen fünfzehn Monate. Daß die Zwischenzeit durch Werke ausgefüllt wurde, über die nur die Nachrichten sehlen, ist um so eher anzunehmen, als in dem Bries, worin der König schreibt, daß er die Bilder "Christus am Slberg" und "Europa" erwarte, der Nennung dieser beiden die Worte "und die übrigen" (y los demas) hinzugefügt sind, und als auch über die Vollendung und Versendung jenes Marienbildes keine Kunde erhalten ist. Ein Marienbild, das dieser Zeit anzugehören scheint und das angeblich aus Spanien gekommen ist, besitzt die Münchener Pinakothek: eine lebensgroße, sebendig bewegte Gruppe von Mutter und Kind mit Abend-

stimmung in der Landschaft

(Abb. 115).

Vielleicht darf man hier= hin die Entstehung und übersendung eines Bemäl= des setzen, über das weiter nichts Schriftliches vorliegt, als seine Rennung in einem von Tizian später aufgestellten Verzeichnis der Bilder, welche der König von ihm empfangen hatte: "Benus mit Amor, der ihr den Spiegel hält". Zwar ist das nach Spanien geschickte Bild dieses Gegenstandes verschollen; aber die Sammlung der Ermi= tage zu Petersburg besitzt ein aus dem Nachlasse des Meisters stammendes anderes Exemplar desselben. Auch gibt es davon mehrere von Schülern aus: geführte Wiederholungen. Venus sitt in einem pelz= besetzen Morgenrocke von tiefrotem Sammet, dem sie den linken Arm herausgezogen hat, so daß durch das Niedergleiten des Rleidungsstückes der Ober-



Abb. 117. Der Arat Parma. In der Kaiferl. Gemäldegalerie gu Bien. Rach einer Driginalphotographie von J. Löwn in Wien. (Zu Seite 146.)

förper entblößt worden ist, auf einem mit gestreiftem Bolster bedeckten Ruhebett und betrachtet ihr Gesicht in dem Spiegel, den ein stämmiger kleiner Liebes= gott mit Kraftaufwand vor Das helle ihr hochhält. Fleisch wird außer durch das Rot und Braun des Gewandes durch einen dunkel = olivengrünen Bor= hang und eine bräunliche Wand prächtig hervor= gehoben. Das blonde Haar, goldene Armbänder, gelbe Köcherband das Amors — der Köcher selbst liegt abgebunden zu dessen Füßen — und die gestickte Borte des Gewandes spie= len mit ihren verschiedenen Goldtönen reizvoll in das fühle Fleisch und das warme Purpurrot hinein. Ein vereinzelter blauer Fleck — das Tüchlein, das Amor in die Hand ge= nommen hat, um den Ebenholzrahmen des Spiegels damit anzufassen steht in feiner Zusammen=

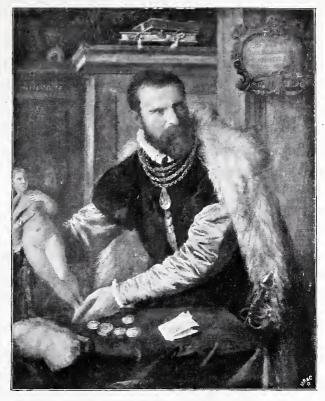

Abb. 118. Der Antiquar Strada, gemalt 1566. In der Kaiserl, Gemäldegalerie zu Wien. Rach einer Originalphotographie von J. Löwy in Wien. (Bu Seite 146.)

stimmung zwischen dem gelben Röcherband und dem roten Gewande. Auf dem Betersburger Exemplare ist ein zweiter Liebesgott hinzugefügt, der, hinter dem Spiegel stehend und von diesem beschattet, sich aufreckt, um der Benus einen Kranz

ins Haar zu setzen (Abb. 116).

Im Juli 1563 teilte Tizian dem König Philipp II mit, daß er beabsichtigte, nach so vielen Fabeldarstellungen ihm ein großes religiöses Geschichtsbild zu übersenden; und zwar sollte dies ein vor sechs Jahren angefangenes Bild des letzten Abendmahls des Herrn in lebensgroßen Figuren sein. Nach dem Wortlaut des Briefes fehlte nicht mehr viel an der Vollendung des Gemäldes. Aber erst im Herbst 1564 wurde das umfangreiche Werk fertig. Garcia Hernandez, der spanische Geschäftsträger in Benedig, war überzeugt, daß Tizian die Ablieferung des Bildes absichtlich verzögere "nach seiner Schlauheit und Habsucht", bis zum Eintreffen eines Befehls von seiten des Königs zur Berichtigung der wieder vorhandenen Rückstände. Tizian hatte wohl gelernt, mißtrauisch in dieser Beziehung zu sein. Philipp II aber gab sich ehrlich Mühe, ihm zu allem was ihm zugesichert worden war zu verhelfen; er erließ im Jahre 1564 dahingehende Befehle nicht nur an den Statthalter von Mailand, sondern auch an den Vizekönig von Reapel, der die Verwirklichung gewisser Einkünfte von dort, die Karl V vor vielen Jahren dem Meister angewiesen hatte, ohne daß dieser jemals zu deren Genuß gekommen wäre, besorgen sollte. Das Mittel des Bilderverschenkens an maßgebende Persönlichkeiten wendete der alte Tizian noch immer an. Hernandez flicht in seinem Bericht an den Minister Bereg in Madrid, der jene Außerung über Tizian ent144 [\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{

hält, die Bemerkung ein, wenn der Minister "einige Sächelchen von dessen Haben wolle, so sei die Gelegenheit günstig. Der Alte, der immer arbeiten könne, sagt er, würde, wenn er Geld sähe, mehr tun, als mit seinem Alter vereindar sei. Das Bild des Abendmahls bezeichnet er als eine wunderdare Sache, die von Kunstverständigen und von allen, die es sehen, zu den besten Werken des Weisters gezählt würde. Jeht ist diese Gemälde, das im Resektorium des Escorial hängt, nur noch eine Ruine. Die Lust im Escorial scheint der Erhaltung von Gemälden nicht günstig zu sein; so ist das Vild im Lauf der Zeit so ost durch übermalungen "aufgefrischt" worden, daß kaum noch etwas Ursprüngliches von seiner Farbe zu sehen ist; außerdem aber ist ihm oben, um es der Wand anzupassen, der ganzen Länge nach ein breites Stück abgeschnitten worden, so daß auch die durch den Linienzusammenklang der Figuren mit der Architektur bedingte Wirkung der Komposition zerstört ist.

Einige Monate vor der Absendung des Abendmahlsbildes hatte Tizian dem König, wohl um ihm eine kleine Entschädigung für das lange Warten auf jenes Gesmälde zu geben, ein Bildnis der römischen Königin Maria, der mit ihrem deutschen Better Maximilian, dem nachmaligen Kaiser, vermählten Schwester Philipps II, geschickt. Das Porträt ist, wie so vieles andere von Tizians Werken, nicht mehr

vorhanden.

Gleich nach der Vollendung des "Letzten Abendmahls" sollte Tizian auf Wunsch des Königs den heiligen Laurentius in einem großen Altarbild für die auf den Namen dieses Heiligen geweihte Kirche des Escorial malen. Als einen Beweis von dem Eifer des Meisters für diese Arbeit meldete Hernandez dem Könige gleichzeitig mit der Anzeige von der Verpackung jenes Gemäldes, daß Tizian sofort den nämlichen Blendrahmen, auf dem jeues aufgespannt gewesen, sür das Laurentinsbild benuhen werde. "Er ist frästig und gut imstande zu arbeiten," fügt Hernandez hinzu, "und wenn es Eurer Majestät Wunsch ist, daß er einige andere eigenhändige Sachen mache, so wird es nötig sein, ihn zeitig davon zu benachrichtigen; denn nach der Aussage von Leuten, die ihn seit vielen Jahren kennen, geht er gegen die neunzig, obgleich er sich das nicht merken läßt." — Das Laurentinsbild, eine Wiederholung des Altargemäldes in der Kirche der Crociseri, wurde im Frühjahr 1566 als nahezn vollendet gemeldet. Aber seine Absendung nach Spanien ersolgte erst im Dezember 1567.

Inzwischen arbeitete der Meister, der gerade jett wieder eine außerordentliche Schaffenstrast besessen zu haben scheint, keineswegs ausschließlich für den König. Er hatte im Herbst 1564 die Ansertigung von drei großen Gemälden mythologisch-allegorischen Inhalts — das Gegenständliche wurde genau vorgeschrieben — zum Schmuck der Decke des Rathauses in Brescia übernommen. Er hatte um dieses Austrags willen eine Reise nach Brescia nicht gescheut. Von seiner körperlichen Rüstigkeit gab er auch im solgenden Jahre durch einen Besuch in seiner Vaterstadt einen Beweis, wo er den Plan zur Ausschmückung der dortigen Kirche entwarf.

Bei der Ausführung der großen Deckenbilder für Brescia scheint er das meiste seinen Gehilsen, unter denen sein Sohn Orazio immer noch an erster Stelle stand, überlassen zu haben. Wenigstens ließ er sich einen Abzug an der Bezahlung, den die Brescianer wegen Mangels der Eigenhändigkeit machten, nach einigem Sträuben gefallen. Die Bilder sind schon im Jahre 1575 durch Feuer zugrunde gegangen.

Auch die Altargemälde, die Tizian in seinem hohen Alter noch aus seiner Werkstatt hervorgehen ließ, werden hinsichtlich der Aussührung wohl zum größten Teil auf Rechnung der Gehilsen kommen. Bei dem Bilde der Verkündigung Marias, das sich in der Kirche San Salvadore zu Venedig besindet, hat der Meister allerdings seine Urheberschaft durch ein energisches "Titianus feeit feeit" beglaubigt.

In ganz ungeschwächter Meisterschaft tritt uns Tizian in einem Porträt von 1566 entgegen, das sich in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien befindet. Es

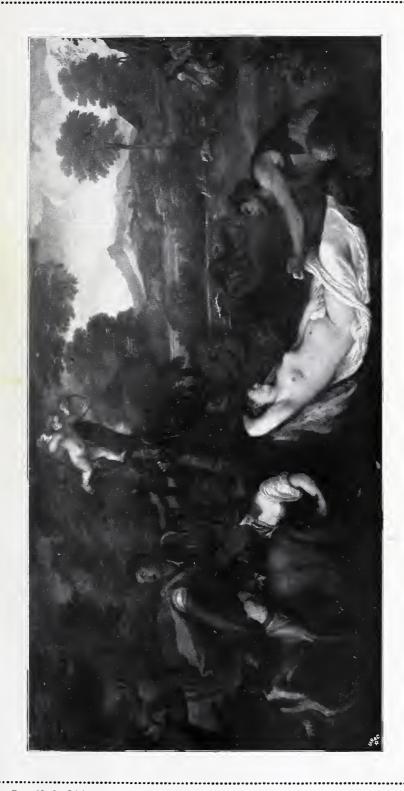

Alb. 119. Jupiter und Antiope ("Venus del Pardo"). Im Wuseum des Louvre zu Paris. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York. (Zu Seite 148.)

ist das Bild des Altertumshändlers Jacopo Strada, das völlig ebenbürtig neben den ebendort befindlichen Meisterwerken der Bildniskunst aus Tizians früherer Beit, den Porträten des Arztes Parma (Abb. 117) und des Geschichtschreibers Barchi, steht. Der handel mit Kunstaltertumern war ein schwunghaftes Geschäft in Benedig; Tizian selbst beschäftigte sich gelegentlich mit deraleichen Dingen, und sein Urteil darin galt als das des höchsten Sachverständigen. Strada hatte von Kaiser Ferdinand die Titel eines kaiserlichen Antiquarius und Hofrates verliehen bekommen. In dem ebenso lebendigen wie farbenprächtigen Bilde steht er in schwarzer und hellroter Aleidung, mit einem langhaarigen weißlichen Belz über den Schultern, an einem grünbedeckten Tische, auf dem man neben goldenen und silbernen Denkmungen und einem Brief mit Tigians Adresse einen kleinen Marmortorso und ein altertümliches Bronzesigurchen sieht. Er hebt mit beiden Sänden eine Benusstatuette auf, um sie mit lebhafter Wendung einem außerhalb des Bildes gedachten Kunstkenner zu zeigen. Die ganze Erscheinung ist die eines gewandten Mannes, der viel auf sich hält. Er trägt den Degen und die Ritter= tette, zu deren Anlegung ihn die faiserlichen Titel berechtigen, und diese Titel selbst sind neben dem eines römischen Bürgers auf einer schmuckvollen Inschrifttafel angebracht (Albb. 118). Das Bild ist sichtlich schnell gemalt; in dem Belz erkennt man deutlich die Spuren des Daumens, den Tizian nach der Ausfage eines seiner Schüler in seinen späteren Jahren viel beim Malen gebrauchte.

Im Anfange des Jahres 1566 erwirkte Tizian von der venezianischen Regierung den gesetzlichen Schutz für die Vervielfältigungen von mehreren seiner Gemälde, die er durch den holländischen Kupferstecher Cornelis Cort und den italienischen

Formschneider Niccoto Boldrini ausführen ließ.

Aus dem Sommer dieses Jahres liegt ein interessantes Dokument vor in der Steuererklärung Tizians, die er jeht zum ersten Male abgeben mußte, nachdem er ein halbes Jahrhundert hindurch die Vergünstigung der Steuerfreiheit genossen hatte. Man erfährt daraus, daß er ganz ansehnliche Landbesstungen in Conigliano,

in der Umgegend von Serravalle und in seiner Heimat hatte.

Im Mai 1566 besuchte Basari, der Italien durchreiste, um für eine neue Ausgabe seiner Künstlerlebensbeschreibungen Stoff zu sammeln, den Tizian in seiner Wertstatt. Er fand den Alten in fleißiger Arbeit an der Staffelei und unterhielt sich mit ihm, während er die vorhandenen Bilder besah. In seinem Buche schrieb er dann über ihn: "Tizian hat eine Besundheit und ein Glück genoffen wie noch nie einer seinesgleichen; und nie hat ihm der Himmel etwas anderes als Gunst und Segen beschert. In seinem Sause zu Benedig sind alle Fürsten, alle Gelehrten und alle Leute von weltmännischer Bildung gewesen, die zu seiner Zeit Benedig besucht oder bewohnt haben; denn er war, abgesehen von seiner hervorragenden Bedeutung als Künftler, ein sehr liebenswürdiger Mensch von schöner Erscheinung und von sehr angenehmem Wesen und Benehmen. Er hat in Benedig einige Nebenbuhler gehabt, aber keine von großer Bedeutung; daher hat er sie alle mit Leichtigfeit aus dem Felde geschlagen durch die Bortrefflichkeit seiner Kunst und durch seine Begabung, sich zu unterhalten und sich bei den Bornehmen beliebt zu machen. Er hat recht viel verdient; denn seine Arbeiten sind ihm sehr gut bezahlt worden. Aber es ware wohlgetan gewesen, wenn er in diesen seinen letzten Jahren nur noch zum Zeitvertreib gearbeitet hatte, um nicht durch minder gute Werke den Ruhm zu beeinträchtigen, den er sich in seinen besseren Jahren, und als die Ratur ihn noch nicht durch ihren Verfall in Gefahr brachte, Unvollfommenes zu ichaffen, erworben hat."

So unangemessen dieser gute Rat auch war, von einem so unbedeutenden Maler wie Basari einem so großen Künstler wie Tizian gegeben — das Buch erschien noch bei Lebzeiten des Alten —: sachlich können wir Basari so ganz unzecht nicht geben. Im Museum zu Madrid sind Gemälde Tizians aus fast einem halben Jahrhundert vereinigt. Die Summe des Eindrucks, den man hier von





Abb. 120. Ausruftung des Cupido. In der Galerie Borghese zu Rom. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. G., Paris und New York. (Bu Seite 148.)

den Werken seines hohen Alters gegenüber denen seiner prächtigsten und heitersten Schaffenskraft empfängt, erweckt — eben weil der Bergleich sich so unmittelbar aufdrängt — ein Gefühl des Bedauerns. Eine bestimmte zeitliche Grenze läßt sich freilich nicht ziehen; während eines ausgedehnten Zeitraums stehen ja Meisterwerke allerersten Ranges unmittelbar neben solchen, in benen sich eine greisenhafte Abstumpfung des Gefühls ankündigt. — Was im Escorial von Werken Tizians verblieben ist, macht vollends einen unerfreulichen Eindruck. Das große Laurentius= bild über dem Altar der Alten Kirche, das sich von dem älteren Bilde in Benedig hauptfächlich durch die Hinzufügung zweier mit der Siegeskrone herabschwebenden Engel unterscheidet, macht keine Ausnahme. Aber unmittelbar nach diesem Bemälde schuf der neunzigjährige Künstler ein Meisterwerk, in dem Jugendlust und

Jugendkraft noch einmal aufflammten.

Die Abschickung des Laurentiusbildes wurde durch die Krankheit und den Tod des königlichen Geschäftsträgers Garcia Hernandez um mehrere Monate verzögert. Diese Zeit benutte Tizian, um eine "nackte Benus" zu malen, die er der Sendung an den König beifügte; er sagt in dem Begleitschreiben ausdrücklich, daß er das Bild nach der Vollendung des Altargemäldes gemacht habe. In dem schon erwähnten späteren Verzeichnis seiner für Philipp II gemalten Bilder nennt er dasselbe: "Die Nackte mit der Landschaft und dem Satyr." Daraus ergibt sich, daß es das unter dem Namen "Die Benus von Pardo" berühmte Gemälde in lebensgroßen Figuren ist, das sich jett im Louvre befindet. Diesen Namen führt es von seiner Aufbewahrung in dem königlichen Schloß el Pardo bei Madrid. Es entging dem Brande, der im Jahre 1604 die in diesem Schlosse vereinigten Tizianschen Bildnisse zerstörte, wurde dem im Jahre 1623 um die Infantin Maria werbenden englischen Thronfolger, dem nachmaligen König Karl I, jum Geschenk gemacht, fiel bei ber Bersteigerung des Rachlasses des enthaupteten Königs dem Kölner Kunstliebhaber Jabach zu und kam bald darauf durch Ber-mittelung des Kardinals Mazarin in den Besitz Ludwigs XIV. — Die Benennung

"Benns" ist nicht im eigentlichen Sinne zu nehmen; sie bezeichnet hier nur in all= gemeiner Bedeutung eine nachte weibliche Idealfigur. Der Gegenstand des Gemäldes ist die weniger bekannte mythologische Erzählung von der thebanischen Königs= tochter Untiope, Die, mahrend sie erhitt und ermidet von der Jagd im Balde ruhte. von dem in der Gestalt eines Satyrs ihr nahenden Zens überlistet wurde. Mas ben heutigen Beschauer an diesem Bilde zunächst befremdet, sind die Nebenfiguren, die den Ort, wo die schöne Jägerin entkleidet schlummert, als ebensowenig zu einer derartigen Ruhe wie zu einem heimlichen Liebesabenteuer geeignet erscheinen lassen. Alber was in den Nebenfiguren dargestellt ist, dient zur Erklärung der Lage, in der wir Untiope erblicken, und das räumliche Zusammenrücken der Vorgänge, die uns das Leben in einem mythologischen Wald schildern, haben wir als eine damals für durchaus statthaft geltende fünstlerische Freiheit aufzufassen. Wer den Wald zu durchstreifen gewohnt ist, hat feine Schen por den dort heimischen Saturn; das sehen wir daran, daß die Dienerin Antiopes sich in ein freundschaftliches Gespräch mit einem solchen Waldgeift, der sich zu ihr gesetzt hat, einläßt, und daß auch die Sunde des Jägers gang zutraulich bei demselben stehen bleiben. Aber die Hunde dürfen nicht verweilen, der Hornruf erschallt, der Jäger schieft sich an, in eilendem Lauf zu seinen Gefährten dort in der Lichtung jenseits des Baches zu kommen. Da hat die Jagd eben ihren aufregendsten Angenblick erreicht: die vordersten aus der Mente haben einen starken Sirsch gestellt, sie sind den Schlägen des Geweihes ausgewichen und halten ihn fest; gleich wird das stolze Tier der heranstürmenden Abergahl erliegen. Die Rymphen des Waldes oder des Baches, der in einem Wasserfall aus dem Gebüsch hervorkommt, sehen im Gesträuch versteckt dem Schau-Bon solcher Jagd ermüdet, hat Antiope ihr Jagdgerät an einen Baum gehängt und aus dem Pantherfell, das ihr als Mantel diente, sich ein Lager bereitet; sie hat von den Erfrischungen, welche die Dienerin mitgebracht hat man sieht einen Weinkrng und Früchte —, genossen und sich dann mit von den Schultern gestreiftem Gewande, unbefangen wie die kleiderlosen Rymphen, gur Rube gelegt. Wenn sie beim Erwachen den Satyr sieht, der leise herangeschlichen ift und das lose (Sewand, mit dem sie sich halb zugedeckt hat, aushebt, so wird sie bei dessen Anblick ebensowenig Furcht empfinden, wie die Dienerin vor dem wirklichen Satyr, der deren Aufmerksamkeit als gefälliger Gehilfe des Zeus von der Herrin ablenft, und sie wird denken, daß die Nedereien des häßlichen Gesellen ihr so wenig gefährlich werden können, wie den Nymphen. Sie kann nicht ahnen, daß in dieser Gestalt sich der mächtige Gott verbirgt, dessen Leidenschaft Amor durch einen Pfeilschuß anstachelt. — Die so ausgesponnene Darstellung gab dem Maler Gelegenheit, neben dem Reiz des ruhenden weiblichen Körpers auch lebendige Bewegung zu schildern und sich in der Gestaltung einer ausgedehnten Landschaft zu ergehen; und auf all diesen Gebieten seines Könnens hat der hochbetagte Künftler hier noch einmal seine Meisterschaft gezeigt (Abb. 119).

Diese staunenswürdige Gemälde ist nicht das einzige, durch das Tizian noch im höchsten Alter die Leistungsfähigkeit seiner Künstlerkraft bekundete. Um dieselbe Zeit mag er das fräftig gestimmte Bild des heiligen Hieronymus gemalt haben, das aus einer Kirche Benedigs in die Sammlung der Brera zu Mailand gekommen ist. Auch das kostbare Meisterwerk "Ausrüstung des Enpido" in der Borghesischen Sammlung zu Rom gehört zu diesen späten Schöpsungen. In der Komposition erinnert die "Ausrüstung des Enpido" an die "Allegorie des Davalos" und an die "Einweihung der Bacchantin". Alber der Inhalt ist nen; wie Benus die Entsendung des Liebesgottes in die Welt vorbereitet, wird geschildert. Der kleine Cupido lehnt sich auf die Knie seiner Mutter, und diese verbindet ihm die Augen; die Grazien bringen ihm den wohlgesüllten Köcher und den Bogen. Hinder Benus steht auf ihrem Siz ein anderer Liebesgott, der sich an ihre Schulter sehnt und sich boshaft freut im Gedanken an das Unheil, welches das so ausgerüstete Brüderchen, blind seine Pfeile versendend, in der Welt anstiften wird; er scheint



Abb. 121. Die Dornenfrönung, In der Königl. Alteren Pinakothet zu München. Nach einer Originalphotographie von Franz hanfstaengl in München. (Zu Seite 150.)



**DESCRIPTION**149

eben eine vorlaute Bemerkung gemacht zu haben, die ihm einen verwarnenden

Blick der Mutter zuzieht (Abb. 120).

Ein Zeitalter von zwei Menschenaltern liegt zwischen diesem Bilde und ber in der nämlichen Sammlung befindlichen Liebesallegorie ber zwei Madchen am. Es ist überaus anziehend, das Jugendwerk und das Alterswerk, die fich hier in einem Saale gegenüberhangen, zugleich zu betrachten, mit ber Schöpfung des Jünglings, der in sorgfältiger Schulung sich ein gediegenes Können erworben hat, das Werk des Greises, der die Erfahrungen von siebzig Jahren unablässiger übung des Auges und der Sand besitzt, zu vergleichen. In beiden Bildern lebt dasselbe herrliche Farbengefühl; dort auflohend in heller Pracht, hier still und freudig glühend. Bei der "Irdischen und himmlichen Liebe" hat Tizian mit voller Jugendkraft in die Farbe gegriffen; bei der "Ausrüftung Amors" bewegt sich die Farbenstimmung nur in gedämpsten Tönen, ist aber wunderbar sein. Dort sind Die Farben ohne Schwanken und Baudern in Die fast bis zur Sarte bestimmten Umrisse hineingesetzt, — es sieht fast aus, als ob der prächtige Körper des Mädchens das einzige ware, das nicht "alla prima" gemalt ift. Hier ift die Stimmung durch vieles übermalen und Lasieren gang allmählich zu ihrem vollendeten Reig gebracht worden, die Umriffe sind, je nachdem es die Komposition erforderte, stellenweise gang klar und bestimmt, stellenweise gang weich verschwimmend. Jugend und Alter sind es, die das Wesen der Unterschiede begründen. Aber das Persönliche hat zugleich eine allgemeinere kunftgeschichtliche Bedeutung: mit vollem Rechte wird gesagt, daß Tizians Malweise in ihrer Entwicklung während eines so langen Lebens gleichsam eine Brücke darstellt zwischen der Malerei des fünfzehnten und derjenigen des siebzehnten Jahrhunderts.

Im zehnten Jahrzehnt seines Lebens malte Tizian ebenso unermüdlich wie zuvor. Wie unternehmungslustig er noch war, kann man daraus ersehen, daß er in dem Begleitschreiben zu dem Laurentiusbild (vom 2. Dezember 1567) dem König Philipp den Vorschlag machte, er wolle — allerdings mit Hilfe seines Sohnes Orazio, den er als seinen Nachsolger überall einzusühren sich bemühte —, eine ganze Reihe von Bildern aus dem Leben des heiligen Laurentius für den Escorial malen. Bemerkenswert ist, daß Tizian auch jeht nicht versäumt, sich nach den Beleuchtungsverhältnissen des Platzes für die zu malenden Vilder zu erkundigen.

Philipp II ging auf diesen Vorschlag Tizians nicht ein.

Der Verkehr zwischen dem König und dem Maler kam überhaupt jett ins Der Aufstand in den Riederlanden raubte Philipp wohl die Luft, sich viel um die schöne Kunft zu fümmern. Er schrieb auch nicht mehr selbst an Tizian. Dieser aber brachte sich von Zeit zu Zeit durch übersendung eines Gemäldes in Erinnerung und verfehlte dabei niemals, den König, dem die felbstgemachten Schulden das Gewissen weniger gedrückt zu haben scheinen, als die von seinem Later hinterlassenen Verbindlichkeiten, an Bezahlungsrückstände zu erinnern. Im Oktober 1568 schickte er ein Bild: "Chriftus mit dem Pharifäer, der ihm den Zinsgroschen zeigt." Dh eine mit Tizians Namen bezeichnete, aber sehr wenig ansprechende Darftellung vieses von dem Meister sechzig Jahre früher so glücklich behandelten Gegenstandes, die sich in der Nationgalerie zu London befindet, dieses Bild ist, erscheint fraglich. In dem Begleitschreiben kündigte Tizian als seine nächste Arbeit für den König eine Komposition von viel mehr Mühe und Kunft, als er wohl seit vielen Jahren gemacht habe, an. Das ist möglicherweise die sonst nirgendwo erwähnte, aus dem Escorial in das Museum zu Madrid gekommene Allegorie "Spanien als Beschützerin der Religion", ein farbig wirkungsvolles Deforationsstück von schwerverständlichem Aus einem Briefe, den Tizian im August 1571 an den König schrieb, erfahren wir, daß er demselben kurz zuvor ein Bild "Die überwältigung der Lucretia durch Tarquinius" durch den venegianischen Gesandten hatte überreichen laffen. Dieses scheint in einem in der Sammlung Wallace zu London befindlichen Bemälde erhalten zu sein.

Der große Sieg über die Türken in der Seeschlacht bei Lepanto brachte Philipp II auf den Gedanken eines Gemäldes, das, als Gegenstück zu dem Bilde Karls V auf dem Felde von Mühlberg, ihn mit Bezugnahme auf die Schlacht von Levanto darstellen sollte. Wie das Bild zu fassen wäre, gab der König dem spanischen Maler Sanchez Coello genau an, den er unter seinen Augen eine fleine Stigge zeichnen ließ. Dann ließ er durch denfelben Künftler sein Borträt in Lebensgröße malen und sandte Bildnis und Stizze als Borlagen für Tizian nach Benedig. Tizian, dem es begreiflicherweise keine besondere Freude machte, eine vorgezeichnete Romposition auszuführen, gab die gewandte Antwort, der Verfertiger der Vorlagen sei ein so tüchtiger Künstler, daß der König nicht nötig habe, fernerhin noch Bilder im Anslande zu bestellen. Aber Philipp II blieb dabei, daß Tizian das Bild malen solle. Gegen Ende des Jahres 1574 war der Meister mit diesem Werk beschäftigt. Daß er es nicht mit Herzensfreude gemalt hat, sieht man dem jett im Pradomuseum befindlichen Gemälde wohl an. Es ist stumpf in den Formen und wirkt als Bild fast ebenso schwerfällig, wie sein allegorischer Inhalt. König Philipp II steht in halber Rüstung an einer Urt von Altar, an dessen Fuß ein gefangener Türke kniet; türkijche Wappen und Abzeichen liegen am Boden. In der Ferne sieht man das Meer mit der brennenden türkischen Flotte. Der König hält ein nacktes Knäblein, den wenige Wochen nach der Schlacht von Lepanto geborenen Thronfolger Don Fernando, in die Höhe, der Siegesgöttin entgegen, die mit Lorbeerfranz und Palmenzweig in den Händen vom himmel herabfliegt. Die Böttin gibt die Siegespalme dem Kind in das Händchen, mit der Verheißung, die auf einem um den Zweig geschlungenen Bande zu lesen ist: "Majora tibi" (möge dir noch Größeres beschert sein). - Trot allem schwebt auch über diesem Bilde, wenn auch noch so abgeschwächt, ein Rest das alten Farbenzaubers; von dem alten Lichtzanber ist freilich nichts mehr hineingekommen.

Im Sommer 1574 empfing Tizian den Besuch des jungen Königs von Frankreich Heinrich III, der auf seiner Reise von Krakau nach Paris sich kurze Zeit in Benedig aushielt. Als der König nach dem Preise einiger Bilder fragte, machte

Tizian ihm dieselben zum Geschenk.

In des Meisters Werkstatt stand immer von neuem ein Vorrat an fertigen Bildern. Wenn er in seinem höchsten Alter vielleicht nicht mehr so ununterbrochen arbeitete wie früher, so malte er dasür desto schneller. Er erübrigte zwischen der Ausführung der bestellten und der zu nutzbringenden Geschenken bestimmten Vilder auch noch die Zeit, dieses oder seines lediglich zu seinem Vergnügen, mit der Abssicht, es zu behalten, zu malen. So hat er einmal ein Vild der Lucretia, die sich selbst den Tod gibt, ausdrücklich mit der Inschrift versehen: "Sibi Titianus

pinxit" (von Tizian für sich selbst gemalt).

Eines Tages sah der hochbegabte Tintoretto, selbst damals kein junger Mann mehr — er war 1519 geboren —, ein bestimmungsloses und beiseite gestelltes Bild bei Tizian, das ihm als ein unvergleichliches Borbild für die Art, wie man malen müsse, erschien; er erbat und bekam es von dem Meister zum Geschenk. Dieses Gemälde stellte die Dornenfronung Christi dar, und es ist wohl zweifellos in dem jetzt in der Münchener Pinakothek befindlichen Bilde dieses Gegenstandes erhalten (Abb. 121). Die Malweise ist hier in der Tat etwas ganz Wunderbares. In der Rähe sieht man nur ein Durcheinander von schwarzen, weißen, roten und gelben Flecken, die mit breiten Pinfeln hingehauen sind; und wenn man den richtigen Abstand nimmt, verschmilzt alles zu durchgebildeter körperhafter Erscheinung und zu tiefer, reicher Farbenwirkung. Und was für eine großartige Gestaltungs= fraft spricht noch aus dem Linienzug und der Massenverteilung der Komposition, aus der wilden Lebendigkeit der Schergen und aus dem erschütternden Dulderausdruck des gemarterten Christus! Und welches Stimmungsgefühl liegt noch in der düsteren, von den qualmenden Flammen eines Hängeleuchters ausgehenden Beleuchtung!

Aus dem an den spanischen Staats= sefretär Antonio Perez gerichteten Brief Tizians vom 22. Dezember 1574, der die Mitteilung enthält, daß das von Philipp II zum Andenken an die Schlacht bei Le= panto bestellte Bild in Arbeit sei, er= fahren wir, daß Ti= zian zugleich noch mehrere andere für den Königbestimmte Bemälde angefan= gen hatte, von denen aber nur eines, eine "Krippe", d. h. die Beburt Christi, genannt wird; und daß auch Perez fürz= lich Bilder von ihm bekommen hatte und noch weitere erwar= tete, deren Boll= endung nur die un= günstige Jahreszeit verzögerte.

Nachzuweisen ist von diesen Sachen nichts. Auch über



Ubb. 122. Der Erlöfer der Belt. In der Raiferl, Bemäldegalerie der Ermitage gu St. Betersburg. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.

das Bild der Geburt Christi, zu dessen Anfertigung der Meister durch die von einem fürzlich aus Spanien zu ihm gekommenen Maler — vermutlich Sanchez Coello — gemachte Mitteilung bewogen wurde, daß diese Darstellung in der Sammlung des Königs noch nicht vorhanden sei, fehlen die weiteren Nachrichten. Eine Komposition dieses Gegenstandes aus Tizians Alterszeit zeigt ein Bildchen von kleinem Magstab in der Sammlung des Bittipalastes zu Florenz.

Die letzten erhaltenen Briefe Tizians, vom Weihnachtstage 1575 und vom 27. Februar 1576, sind an König Philipp II gerichtet und enthalten beide die Mitteilung, daß Tizian noch immer mit Gemälden für den König beschäftigt war.

Einige von den allerletten Werken des Weisters befinden sich in der Sammlung der Ermitage zu Petersburg, in die der größte Teil der Bilder gekommen ist, welche bei Tizians Tode in dessen Werkstatt standen. Dazu gehört ein Bild des segnenden Erlösers mit der gläsernen Weltkugel in der Hand, das ein höchst bezeichnendes Beispiel seiner spätesten Malweise ist. Wenn auch die Hand des Künstlers nicht mehr fest und sein Farbengefühl getrübt war und wenn er sich bei den Nebendingen mit Undeutungen in breiten Pinselstrichen begnügte, so war er doch noch imstande, in Hand und Antlig des Erlösers eine heilige Erhabenheit zum Ausdruck zu bringen (Abb. 122).

Als Tizian in sein neunundneunzigstes Jahr ging, dachte er ernstlich an den Tod und bestellte fich in der Frangisfanerfirche, auf deren Altaren zwei seiner größten und großartigsten Schöpfungen, die "Himmelfahrt Marias" und das "Weihebild des Hauses Besaro", prangten, die lette Ruhestätte. Er einigte sich mit den Mönchen dahin, daß er das Grab bekommen sollte gegen Lieferung eines Gemäldes der "Bieta", der Klage um den vom Kreuze abgenommenen Leichnam Mit einer unbegreiflichen Schaffenstraft entwarf Tizian das Bild: die Mutter Maria sigend in der Mitte, mit dem Leichnam Christi, dessen Kopf und Schultern sie hochhält, auf dem Schoße; Joseph von Arimathia daneben kniend und die herabhängende Hand des Toten haltend; Maria Magdalena in heftiger Bewegung herbeieilend; ein Englein am Boden und ein anderes, das eine Fackel trägt, in der Höhe; als Hintergrund eine Rische mit einer Darstellung des alten Sinnbildes der göttlichen Liebe, des Pelikans, zwischen Pfeilern und den Standbildern des Moses und einer Sibylle. — Als das Gemalde beinahe vollendet war, entzweite der Alte sich mit den Brüdern von S. Maria de' Frari, und bestimmte, daß er nicht dort, sondern in der Familiengruft zn Pieve di Cadore begraben werden solle. Das Bild wurde beiseite gestellt. Nach dem Tode des Meisters machte Palma der Jüngere dasselbe fertig und ließ es in eine andere Kirche bringen. Jetzt befindet es sich in der Akademie zu Benedig. Das Gemälde, das der neunundneunzigjährige Tizian zum Schmuck seines eigenen Grabes anfertigte, würde ein Anrecht darauf haben, mit Ehrfurcht betrachtet zu werden, auch wenn es aar keine künstlerischen Eigenschaften befäße. Aber es ist tatsächlich ein groß= gedachtes Werk und als solches bewunderungswürdig troth der im Anfban und in den einzelnen Figuren sich kundgebenden Abstrumpfung des Formengefühls; wieviel der Meister noch an Farbenpoesie hineinzulegen vermocht hat, das läßt sich nach den vielen übermalungen, denen es preisgegeben worden ift, nicht mehr beurteilen.

Im Jahre 1575 war wieder einmal die Pest aus dem Drient in Benedig eingeschleppt worden. Obgleich die venezianische Regierung alle Mittel, die unr möglich waren, anwendete, um das Umsichgreisen der Seuche zu verhindern, erreichte die fürchterliche Krankheit im nächsten Jahre eine noch nie dagewesene Höhe. Fünfzigtausend Menschen, mehr als ein Viertel der Einwohnerschaft von Venedig, wurden von ihr dahingerafft. Um 27. August 1576 fiel auch Tizian der Seuche zum Opfer. — Er hatte die zuleht gearbeitet. Ein Vield von Adam und Eva

stand eben erst angefangen in der Werkstatt.

Die zur Befämpfung der verheerenden Krankheit erlassenen Gesetze enthielten die Bestimmung, daß keiner, der an der Pest gestorben war, in einer Kirche begraben werden durfte. Aber bei dem großen Tizian wurde eine Ansnahme gemacht. Auf Beschl der Regierung wurde der Leichnam am 28. Angust, unter dem Geleit der Domherren von S. Marco, in die Frarikirche gebracht und unter fürstlichen Chrenzbezengungen an der Stelle, an der er begraben zu werden gewänscht hatte, einzgebettet.

Eine von der venezianischen Künstlerschaft geplante prunkvolle Leichenfeier nach dem Borbilde derjenigen, welche die Florentiner dem Michelangelo veranstaltet

hatten, mußte wegen der Pest unterbleiben.

über der Gruft Tizians erhebt sich jetzt ein stattliches Grabmal, das Kaiser Ferdinand I von Sterreich im Jahre 1839 stiftete und das im Jahre 1852 vollendet wurde: ein mit vielen Figuren und mit Reliesnachbildungen von Gemälden des

Meisters geschmückter Marmorban.

Drazio Vecellio, den Tizian zu seinem Erben eingesetht hatte, erlag wenige Wochen nach dem Vater der Pest. Während er im Lazarett lag, wurde aus dem leerstehenden Hause ein großer Teil der beweglichen Habe von Dieben fortgetragen. Der nunmehrige Erbe Pomponio beeilte sich, das Vermögen durchzubringen, das Tizian in achtzig Jahren sleißiger Arbeit erworben hatte.

## Verzeichnis der Abbitdungen.

| Ubb  |                                       | Seite | Ubl | <b>).</b>                            | Seite     |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----------|
|      | Tizian. Selbstbildnis des Meisters.   |       | 24. | Alfons von Este, Herzog von Ferrara. |           |
|      | Uffizienpalast, Florenz               | 2     |     | Pradomuseum, Madrid                  | 30        |
| 1.   | Jacopo Pefaro wird durch Papft        |       | 25. | Die drei Lebensalter. Alte Kopie     |           |
|      | Alexander VI dem Schutze des          |       |     | des bei Lord Ellesmere in London     |           |
|      | heiligen Petrus empfohlen. Mu-        |       |     | befindlichen Originals. Galerie      |           |
|      | seum, Antwerpen                       | 4     |     | Doria, Rom                           | 31        |
| 0    |                                       | 4     | oe  |                                      | 91        |
| 2.   | Madonna mit Heiligen. Liechten-       | _     | 20. | Mariä Himmelfahrt. Altargemälde.     | 00        |
|      | steingalerie, Wien                    | 5     | O.  | Akademie zu Benedig                  | 32        |
| 3.   | Die heilige Familie. Nationalgalerie, |       | 27. | Kopf der Maria aus dem Himmel=       |           |
|      | London                                | 7     |     | fahrtsbilde in der Akademie zu       |           |
| 4.   | Maria mit dem Kinde. Kaiserl. Ge-     |       |     | Venedig                              | 33        |
|      | mäldegalerie, Wien                    | 8     | 28. | Ariosto. Nationalgalerie, London .   | 34        |
| 5.   | Marienbild (sog. Kirschenmadonna).    |       | 29. | "Flora." Uffizienpalast, Florenz .   | 35        |
| •    | Raiserl. Gemäldegalerie, Wien.        |       |     | Die Vergänglichkeit. Königl. Pina-   |           |
|      | Farbiges Einschaltbild zw             | 8.9   | 00. | fothek zu München                    | 36        |
| e    |                                       | .0/0  | 21  | "Alfons von Ferrara und Laura        | 00        |
| 0.   | Maria mit dem Kinde und vier Hei-     |       | 51. |                                      |           |
|      | ligen. Königl. Gemäldegalerie,        | 40    |     | Dianti" (früher "Tizian und seine    |           |
|      | Dresden                               | 10    |     | Geliebte" genannt). Museum des       |           |
| 7.   | Madonna mit drei Heiligen. Louvre=    |       |     | Louvre, Paris                        | <b>37</b> |
|      | museum, Paris                         | 11    | 32. | Der Garten der Liebesgötter ("Das    |           |
| 8.   | Madonna mit dem heiligen Anto-        |       |     | Lenusopfer"). Pradomuseum zu         |           |
|      | nius Eremita. Uffiziengalerie,        | - 0   |     | Madrid                               | 38        |
|      | Florenz                               | 12    | 33. | Das Bacchusfest. Pradomuseum,        |           |
| 9    | Die heilige Jungfrau mit dem Jesus=   |       | 33, | Madrid                               | 39        |
| •    | find, Johannes dem Täufer und         |       | 24  | Bachus und Ariadne. National=        | -         |
|      | der heiligen Katharina. National-     |       | ot. | galerie, London                      | 40        |
|      | galerie, London                       | 13    | 95  |                                      | 10        |
| 10   |                                       | 10    | ວວ. | Andrea Gritti, Doge von Venedig.     |           |
| 10.  | "Die himmlische und die irdische      | 4 ==  |     | Galerie des Grafen Jaromir           | 4.4       |
|      | Liebe." Galerie Borghese, Rom         | 15    |     | Czernin von Chudenitz                | 41        |
| 11.  | Der Tamburinschläger. Kaiserl. Ge=    |       | 36. | Entwurf zur Madonna von S. Nic-      |           |
|      | mäldegalerie, Wien                    | 16    |     | cold de' Frari. Federzeichnung.      |           |
| 12.  | Der Zinsgroschen. Königl. Gemälde=    |       |     | Uffiziengalerie, Florenz             | 42        |
|      | galerie, Dresden. Farbiges Ein=       |       | 37. | Die Madonna von S. Niccold de'       |           |
|      | schaltbild zw. 10                     | 3/17  |     | Frari. Pinakothek, Batikan           | 43        |
| 13.  | Der Doge Niccolo Marcello. Bati=      |       | 38. | Die Heiligen Katharina, Nifolaus,    |           |
|      | fanische Pinakothek                   | 17    |     | Petrus, Antonius, Franziskus und     |           |
| 14.) | (1.93latt                             | 18    |     | Sebastian (unterer Teil des Altar-   |           |
| 15   | Der Triumphzug des Glaus (1. Blatt    | 19    |     | gemäldes für S. Niccold de' Frari).  |           |
| 16   | bens. Suigentining, des 10            | 20    |     | Harry Geschnitten von                |           |
| 17.  | jajnitten von zinorea zin- 1.4        |       |     |                                      | 4.4       |
|      | oreant                                | 21    | 00  | Andrea Andreani                      | 44        |
| 18.j | (0. "                                 | 22    | 39. | Die Grablegung Christi. Louvre=      | 45        |
| 19.  | Der heilige Antonius läßt ein un=     | -     |     | museum, Paris                        | 45        |
|      | mündiges Kind reden. Fresko-          |       | 40. | Madonna mit Johannes dem Täu-        |           |
|      | gemälde. Scuola del Santo, Padua      | 23    |     | fer und dem Stifter des Bildes.      |           |
| 20.  | Der heilige Antonius heilt einen      |       |     | Königl. Pinakothek, München          | 46        |
|      | Jüngling. Freskogemälde. Scuola       |       | 41. | Stizze zur Madonna des Hauses        |           |
|      | del Santo, Padua                      | 24    |     | Pejaro. Rötelzeichnung. Albertina,   |           |
| 21.  | Der heilige Antonius gibt einer von   |       |     | Wien                                 | 47        |
|      | ihrem Manne ermordeten Frau           |       | 49  | Die Madonna des Hauses Pesaro.       |           |
|      | das Leben wieder. Freskogemälde.      |       |     | Altargemälde. Kirche S. Maria        |           |
|      | Scuola del Santo, Padua               | 25    |     | Enre in month                        | 49        |
| 99   | Der heilige Markus mit den Heiligen   | 20    | 12  | De Frart, Benedig                    | 10        |
| . ک  |                                       |       | 40. | Bildnis eines Unbekannten. Königl.   | EO        |
|      | Rosmas und Damian, Rochus             |       |     | Pinakothek, München                  | 50        |
|      | und Sebastian. Altargemälde.          | 07    | 44. | Entwurf zu dem Bilde: "Die Ermor-    |           |
| 20   | S. Maria della Salute, Benedig        | 27    |     | dung des heiligen Petrus Mar-        |           |
| 23.  | "Rühre mich nicht an!" Rational=      |       |     | tyr". Tuschzeichnung. Albertina,     |           |
|      | galerie, London                       | 29    |     | Wien                                 | 51        |

| 15        |                                       | >>>        | 53   | ******                                 | <b>!!</b> |
|-----------|---------------------------------------|------------|------|----------------------------------------|-----------|
| 2161      | o. ©                                  | eite       | 2161 | b. Ge                                  | ite       |
|           | Stigge gu bem Bilde: "Die Ermor=      |            |      | Schlacht von Cadore". Uffizien=        |           |
|           | dung des heiligen Petrus Martyr".     |            |      |                                        | 78        |
|           | Tuschzeichnung. Uffiziengalerie,      |            | 69.  | Maria Tempelgang. Atademie,            | •         |
|           | Florenz                               | 52         |      |                                        | 79        |
| .16       | Stizzen zu dem Bilde: "Die Ermor=     | 0_         | 70   | Katharina Cornaro, Königin von         | 10        |
| 40.       |                                       |            | 10.  | Curam ala haitina @ the '              |           |
|           | dung des heiligen Petrus Mar-         | ~O.        |      | Eupern, als heilige Katharina.         | 00        |
| 4.57      | tyr". Museum, Lille                   | 53         | 77.4 |                                        | 80        |
| 47.       | Landschaft. Sammlung des Königs       |            | 11.  | "Die Jungfrau mit der Frucht=          |           |
|           | von England im Buckingham=            |            |      | schale" (Tizians Tochter Lavinia).     |           |
|           | palast                                | 54         |      | Königl. Museum, Berlin. Farb.          |           |
| 48.       | Landschaft. Angetnschte Federzeich=   |            |      | Einschaltbild 3w. 80.8                 | 81        |
|           | nung in Sepia. Sammlung des           |            | 72.  | Das Töchterchen des Robert Strozzi.    |           |
|           | Herzogs von Devonshire zu Chats=      |            |      |                                        | 81        |
|           | worth                                 | 55         | 73.  | Papst Paul III. Ermitage, St.          |           |
| 49.       | "Madonna mit dem Kaninchen."          |            |      |                                        | 83        |
|           | Louvremnseum, Paris                   | 56         | 74.  | "Ecce homo!" Raiserl. Gemälde=         | 00        |
| 50.       | Die heilige Familie. Louvremnseum,    |            |      | 1 1 0m1                                | 85        |
| 00,       | Paris                                 | 57         | 75   | Die Sendung des Heiligen Geistes.      | 00        |
| 51        | Der heilige Hieronymus in der Wild=   | 01         | . 0. | Tuidvoiduma Miiisiana Jania            |           |
| or.       |                                       | 58         |      | Tujchzeichnung. Uffiziengalerie,       | 0=        |
| 50        | nis. Louvrennseum, Baris              | 95         | 70   |                                        | 87        |
| 52.       | Die heilige Magdalena. Pittigalerie,  | <b>~</b> 0 | 70.  | Bildnis eines Fürsten, vielleicht Gui= |           |
|           | Florenz                               | 59         |      | dobaldo II von Urbino. Königl.         |           |
| 53.       | "Die Allegorie des Davalos." Louvre=  |            |      |                                        | 88        |
|           | museum, Paris                         | 60         | 77.  | Amor, der Bezwinger der Stärke.        |           |
| 54.       | Die Einweihung einer Bacchautin.      |            |      | Im Besitz des Herrn Oberstlent=        |           |
|           | Königl. Pinakothek, Minchen           | 61         |      | nant Jekyll, London                    | 89        |
| 55,       | "L'homme an gant." Louvremuseum,      |            | 78.  | Pietro Aretino. Pittigalerie, Flo=     |           |
|           | Paris                                 | 62         |      |                                        | 90        |
| 56.       | Bildnis eines Malteserritters. Prado- |            | 79.  | Papft Paul III mit Alessandro und      |           |
|           | museum, Madrid                        | 63         |      | Ottavio Farnese. National=             |           |
| 57        | Kaijer Karl V. Pradomujemn, Madrid    | 65         |      |                                        | 91        |
|           |                                       | ()•)       | 90   |                                        | 92        |
| UC,       | Der Kardinal Hippolyt Medici in       |            |      |                                        | 92        |
|           | ungarischer Tracht. Pittigalerie,     | 00         | 01.  | "Benns, sich an der Musik erfren=      |           |
| <b>FO</b> | Florenz                               | 66         |      | end" (Ottavio Farnese und seine        | 00        |
| 59.       | St. Johannes Elemojynarius, Altar-    |            | 0.3  |                                        | 93        |
|           | gemälde in der Kirche dieses Na-      |            |      |                                        | 95        |
|           | mens zu Benedig                       | 67         | 83.  | Kaiser Karl V im Jahre 1548. Königl.   |           |
| 60.       | Franz 1, König von Frankreich,        |            |      | Pinakothek, München. Farbiges          |           |
|           | Louvremujeum, Paris                   | 68         |      | Einschaltbild zw.96                    | 97        |
| 61.       | Jiabella von Este. Kaiserl. Gemälde=  |            | 84.  | Raiser Karl V am Morgen der            |           |
|           | galerie, Wien                         | 69         |      | Schlacht bei Mühlberg. Prado:          |           |
| 62.       | "Benus von Urbino." Uffiziengalerie,  |            |      | mujeum, Madrid                         | 97        |
|           | Florenz                               | 71         | 85.  | Kurfürst Johann Friedrich von          |           |
| 63.       | "La Bella di Tiziano," Bittipalajt,   |            |      | Sachjen, als Gefangener zu Angs=       |           |
|           | Florenz                               | 73         |      | burg 1548. Kaiserl. Gemälde=           |           |
| 6.1       | Francesco Maria della Rovere, Her=    | .0         |      | 4 1 2331                               | 98        |
| OT,       | zog von Urbino. Uffiziengalerie,      |            | 86   | Nicolas Granvella, Kanzler Kaiser      | 00        |
|           |                                       | 74         | 00.  |                                        | ΩΩ        |
| 05        | Florenz                               | 14         | 07   |                                        | 99        |
| 69,       | Eleonora Gonzaga, Herzogin von        |            | 57.  | Christus und die zwei Jünger zu        | 0.1       |
| 0.0       | Urbino. Uffiziengalerie, Florenz      | 75         | 00   |                                        | .01       |
| 66.       | Giovanni Moro, Oberbefehlshaber       |            | 88.  | Tizians Tochter Lavinia. Königl.       | 00        |
|           | der venezianischen Flotte im Jahre    |            |      |                                        | 03        |
|           | 1537. Kaiser=Friedrich=Museum,        |            | 89.  | Der Untergang des Pharao im            |           |
|           | Berlin                                | 76         |      | Roten Meer. Rupferstich, ge=           |           |
| 67.       | Bildnis eines Unbekannten. Kaiser-    |            |      | stochen von Domenico delle Greche      |           |
|           | Friedrich = Museum, Berlin            | 77         |      | im Jahre 1549 10                       | 05        |
| 68.       | Stizze eines Teiles des untergegange= |            | 90.  | Pring Philipp von Sfterreich, nach=    |           |
| J.J.      | nen Gemäldes in der Halle des         |            |      | mals König Philipp II von Spa-         |           |
|           | Großen Rats zu Venedig: "Die          |            |      |                                        | 07        |
|           | Otoben sinis in Denebig. "Die         |            |      | men penoemingming winders . It         |           |

|      |                                                  | 5555  | ⋘     | <b>*</b> *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    | , 155  |
|------|--------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|--------|
| App. |                                                  | Seite | atbb. |                                                | Seite  |
| 91.  | Die heilige Margarete. Prado-                    |       | 107.  | Die heilige Magdalena. Museum                  |        |
|      | museum, Madrid                                   | 109   |       |                                                | 131    |
| 92.  | Bring Philipp von Ofterreich, nach-              |       | 108.  | Bildnis eines Unbekannten, vom                 |        |
|      | mals König Philipp II von Spa-                   |       |       | Jahre 1561. Königl. Gemälde=                   |        |
|      | nien. Pittigalerie, Florenz                      | 111   |       | galerie, Dresden                               | 132    |
| 93.  | Tizians Gelbstbildnis. Königl.                   |       | 109.  | Tizians Tochter Lavinia als Fran.              |        |
|      | Museum, Berlin. Farbiges Ein=                    |       |       | Königl. Gemäldegalerie, Dresden                | 133    |
|      | schaltbild zw.119                                | 2/113 | 110.  | Bildnis eines jungen Mädchens.                 |        |
| 94.  | Benus und Adonis. Pradomuseum,                   |       |       | Königl. Gemäldegalerie, Dres-                  |        |
|      | Madrid                                           | 113   |       | den                                            | 134    |
| 95.  | Danaë und der goldene Regen.                     |       | 111.  | Bildnis einer Dame in rotem Rleid.             |        |
|      | Kaiserl. Gemäldegalerie, Wien .                  | 115   |       | Königl. Gemäldegalerie, Dresden                | 135    |
| 96.  | Die Anbetung der heiligen Drei=                  |       | 112.  | Bildnis einer Dame in Trauer.                  |        |
|      | faltigkeit ("La Gloria"). Prado=                 |       |       | Königl. Gemäldegalerie, Dresden                | 136    |
|      | museum, Madrid                                   | 117   | 113.  | Selbstbildnis, wahrscheinlich aus              |        |
| 97.  | Eccehomo. Pradomuseum, Madrid                    | 118   |       | dem Jahre 1562. Pradomuseum,                   |        |
| 98.  | Die schmerzensreiche Mutter. Mu-                 |       |       | Madrid                                         | 137    |
|      | seum, Madrid                                     | 119   | 114.  | Ein venezianischer Nobile. Königl.             |        |
| 99.  | Die schmerzensreiche Mutter. Pra=                |       |       | Pinakothek, München                            | 138    |
|      | domuseum, Madrid                                 | 121   | 115.  | Die heilige Jungfrau mit dem                   |        |
| 100. | Tizian und ein venezianischer Se=                |       |       | Jesustnaben. Königl. Pinatothet,               |        |
|      | nator. Sammlung des Königs                       |       |       | München                                        | 139    |
|      | von England, Schloß Windsor                      | 122   | 116.  | Benus mit dem Spiegel. Ermitage,               |        |
| 101. | Der Doge Antonio Grimani in                      |       |       | St. Petersburg                                 | 141    |
|      | Berehrung vor der Erscheinung                    |       | 117.  | Der Arzt Parma. Kaiserl. Ge=                   |        |
|      | des Glaubens. Dogenpalast,                       |       |       | mäldegalerie, Wien                             | 142    |
|      | Benedig                                          | 123   | 118.  | Der Antiquar Strada, gemalt 1566.              |        |
| 102. | Der Sündenfall. Pradomuseum,                     |       |       | Raiserl. Gemäldegalerie, Wien                  | 143    |
| 400  | Madrid                                           | 124   |       | Jupiter und Antiope ("Venus del                | ~      |
| 103. | Johannes der Täufer in der Wüste.                | 4.05  |       | Pardo"). Louvremuseum, Paris                   | 145    |
| 101  | Kunstakademie, Benedig                           | 125   | 120.  | Ausrüftung des Cupido. Galerie                 | 4.47   |
| 104. | Der heilige Dominitus. Galerie                   | 400   | 404   | Borghese, Rom                                  | 147    |
|      | Borghese, Rom                                    | 126   | 121.  | Die Dornenfrönung. Königl. Al-                 |        |
| toə. | Die Weisheit. Deckenbild in der                  |       |       | tere Pinakothek, München. Far=                 | 0/4.40 |
|      | Bibliothek von S. Marco zu                       | 107   | 100   | biges Einschaltbild zw. 148                    | 9/149  |
| 106  | Lenedig                                          | 127   | 122.  | Der Erlöser der Welt. Kaiserl.                 |        |
|      | Die Grablegung Christi. Frado-<br>museum. Madrid | 129   |       | Gemäldegalerie der Ermitage,<br>St. Retersburg | 151    |
|      | CHARLETT STRUCTURE                               | 1/51  |       | Val. 330401.5000000                            | 1      |





